# 97-84236-17 Niklewski, Zdzislaw

Rolnik

Merseburg 1915

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

#### BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD

| Box 59 | Niklewski, Zdzislaw, 1885-<br>Rolnik; landwirtschaftliche einkaufs- und ab |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|        | satzvereine im verbande "Związek spólek zarob-                             |
|        | kowych" für Posen und Westpreussen in ihrem we                             |
|        | sen und ihrer entwicklung. Merseburg, Stollbe                              |
|        | 1915.                                                                      |
|        | 69 p. 25 cm.                                                               |
|        | Thesis, Heidelberg.                                                        |
|        | 140                                                                        |
|        |                                                                            |
|        |                                                                            |

RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

#### TECHNICAL MICROFORM DATA

| FILM SIZE: 35 mm | REDUCTION RATIO: 12:1 | IMAGE PLACEMENT: IA IB | HE |
|------------------|-----------------------|------------------------|----|
| DATE FILMED:     | 11-7-97               | INITIALS:              |    |
| TRACKING #:      | 28671                 |                        |    |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

# Rolnik.

Landwirtschaftliche Einkaufs- und Absatzvereine im Verbande: "Związek Spólek Zarobkowych" für Posen und Westpreussen in ihrem Wesen und ihrer Entwicklung.

### Als Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

an der

Grossherzogl. Ruprecht-Karls-Universität

zu

Heidelberg

eingereicht von

Zdzislaw Niklewski.

Merseburg.

Druck von Friedrich Stollberg.
1915.

Als Dissertation angenommen von der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg.

Referent: Prof. Dr. EBERHARD GOTHEIN.

# Meinen Eltern

in Liebe und Dankbarkeit

gewidmet.

## Inhalt.

| ŝ | 1. | Veranlassungsgründe zur Entstehung von Rolnikvereinen – a) Intensivierung des landwirtschaftlichen Betriebes. — b) Hebung des polnischen Handelsstandes. — c) Forderungen der landwirtschaftlichen Vereine. — d) Einfluss der Gesetzgebung und der deutschen Genossenschaftsbewegung. | Sei<br>1—] |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |    | Die Gründung der Rolnikvereine                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|   |    | Organisierung der Rolnik · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 3 | 4. | Der innere Aufbau der Rolnik                                                                                                                                                                                                                                                          | 182        |
| 3 | 5. | Mittel und Bilanz  a) Bilanzsummen. — b) Eigenes Kapital. — c) Fremdes Kapital, Finanzie- rung der "Bank ludowy", Spargelder. — d) Verhältnis des eigenen zum fremden Kapital.                                                                                                        | 23—2       |
| 3 |    | Die Geschäftsgebarung · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                       | 29—3       |
|   | 7. | Warenbewegung, Umsatz und Statistik                                                                                                                                                                                                                                                   | 343        |
|   | 8. | Die Ergebnisse der Tätigkeit der Rolnik im Verhältnis zu der der Genossen-<br>schaften des General- und Reichsverbandes                                                                                                                                                               |            |
|   |    | Rückblick und Ausblick                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|   |    | llen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|   |    | atur                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

#### § 1. Veranlassungsgründe zur Entstehung von Rolnikvereinen.

"Rolnik" sind Genossenschaften, zu denen sich die polnischen Landwirte Posens und Westpreussens zusammenschließen zum Zwecke des Einkaufs und bestmöglichen Verkaufs von landwirtschaftlichen Waren bzw. Bodenerzeugnissen im grossen; zumeist gehören sie dem polnischen Genossenschaftsverbande (Verband der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in Posen und Westpreussen) an. <sup>4</sup>)

Zu den Kreditgenossenschaften des Verbandes treten die "Rolnik" als ein weiterer Schritt auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Selbsthilfe der polnischen Landwirte hinzu. Ihre Ursache hat diese Selbsthilfe in dem Bestreben, den Erfolg des landwirtschaftlichen Betriebes in rationeller Weise zu heben, insbesondere zunächst durch vorteilhaften Einkauf von Futter- und Düngemitteln, die heute, wie aus den Jahresberichten der polnischen landwirtschaftlichen Vereine ersichtlich, auch von polnischen Bauern nicht mehr entbehrt werden können.2) Der Einkauf dieser Waren ist Vertrauenssache; es kommt hier mehr auf die Wirksamkeit der chemischen Stoffzusammensetzung als auf den Preis der Ware an. Es greift ein oft nicht unbedeutender Wucherhandel mit diesen Waren Platz. Die immer wiederkehrenden Klagen der Landwirtschaftskammern von Posen und Westpreussen aus den letzten Jahren lassen erkennen, welche Übelstände gerade auf diesem Gebiete herrschten. In der Vereinigung zur Genossenschaft und schliesslich zu einem grossen Verbande bot sich nun allen einsichtigen Landwirten ein Mittel, diesem Übel zu begegnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zwiazek Spolek Zarobkowych i Gospodarczych w. W. Ks. Poznanskiem i w Prusach Zachodnich.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Die Statistik des Kalisyndikates hat gerade in den obengenannten Provinzen gute Abnehmerkreise, was trotz der Bedürftigkeit des dortigen Bodens an künstlichen Düngemitteln immerbin bemerkenswert ist.

Das Ansehen des Verbandes verbürgt jetzt die Güte der Ware. Die lapitalkräftige Genossenschaft kann als Mitglied eines Verbandes ihre dassenbezüge bei ersten, womöglich bei Ursprungsfirmen machen und ist auch schon anf diese Weise dem Wncher weniger ansgesetzt als der einzelne Landwirt, dem wegen der oft grossen Entfernung von den Handelssentren nnr der Kleinhändler zur Verfügung steht. Dnrch den Massenezug gestaltet sich anch der Einkauf für den Einzelnen erheblich billiger; ler Zwischenhandel wird völlig ausgeschaltet und an Transportkosten erieblich gespart; die bisher von den Grossfirmen bezahlten Provisionen tommen nnnmehr den Landwirten zu gute. Der Zusammenschluss znr Geiossenschaft und schliesslich zu einem grossen Verbande übt endlich auch auf den Lieferanten einen Druck aus, nur gnte Ware abzugeben. Ein Rechtsstreit in dieser Hinsicht würde jetzt nicht mehr von dem einzelnen andwirt, sondern von der Genossenschaft als solcher geführt werden; die Offentlichkeit des Prozesses und das innerhalb des Verbandes organisierte Jitteilungswesen müssen den Lieferanten den Abfall des ganzen gechlossenen Abnehmerkreises mit seinen Tausenden von Kunden befürchten lassen. - Aber nicht nnr der Einkauf, sondern auch der Verkauf ist das Liel der Genossenschaft. Durch sie soll der Landwirt seine Bodencrzengnisse out absetzen können. Es gehört zu einem intensiven Betrieb, cass die Ernte vor allem die richtige Behandlung erfahre. Die Handelslammern von Posen und Westprenssen klagen häufig gerade darüber, dass tine von vornherein vortreffliche Ware durch schlechte Behandlung und Lagerung in ihrem Werte herabgemindert werde. Die Genossenschaft kann ı un bei ihren besseren Anlagen - z. B. Speicher- und Lagerräumen und Maschinen eine bessere Behandlung den landwirtschaftlichen Prodnkten angedeihen lassen; so kann sie z. B. grosse Mengen von Getreide zu einl eitlicher Ware vereinigen und dank ihrer besseren Geschäftskenntnis und εusgedehnten Verbindungen dafür vorteilhafteren Absatz finden, was die I reisbildnng ausserordentlich günstig zu beeinfinssen geeignet ist.1)

Um aber die weiteren Entstehungsnrsachen der Rolnik, der sich die "Eroberung des Getreidehandels" in Posen und Westpreussen zum Hauptziele setzt, besser würdigen und verstehen zu können, ist es nötig, einen kurzen Blick in die geschichtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu werfen.

Es gab in Polen zu keiner Zeit eine Periode des Merkantilismns. Nachdem der früher so einträgliche Transithandel eingegangen war — Intdecknug Amerikas, Anftreten Russlands — verloren die Städte im 17. und 18. Jahrhundert jeglichen Halt. Während der Bürgerstand im Westen totz aller Drangsal eine gesunde Lebenskraft zeigte und von ihm mancher sattsbildende Gedanke ausgegangen war, um nur auf die italienischen und deutschen Städte und die grosse Revolution hinzuweisen, spielten die politischen Städte in dem politischen Leben keine Rolle, anch dann nicht,

als die Not des Staates am höchsten war. Fremde, zersetzende Elemente hatten die Oberhand gewonnen. Den Bürgerstand anfzurichten, der lebhaften Tatkraft und Umsicht, der abwägenden Ruhe dieses für einen gesunden, gesellschaftlichen Aufbau doch unumgänglichen Standes den rechten Platz einzuräumen, darum dreht sich die ganze Sorge der führenden Männer des Polentums. Immer kehrt dieser Gedanke in den zahlreichen, meist anonymen, Flugschriften des 18. Jahrhunderts wieder.

Man sucht mit den Vorurteilen, die mit dem Verfall des Handels nnd Gewerbes einhergingen, zu brechen.

Noch reger werden diese Bestrebungen im 19. Jahrhnndert. Es wächst die Teilnahme für wirtschaftliche Fragen insbesondere in Posen und Westpreussen. Die polnische Gesellschaft, namentlich Posens, erlebte um die Mitte des Jahrhnnderts die Renaissance. Für die Strömungen in der Heimat war aber in dieser Zeit die im Auslande weilende Blüte polnischer Intelligenz massgebend. Diese wendet ihr Augenmerk den grossen wirtschaftlichen Umwäßzungen zu und verfolgt mit reger Teilnahme die Tätigkeit O'Connels') nnd die Entwicklung des Genossenschaftswesens namentlich in England.

In den Zeitungen erregte die neue nationale Richtung List's besondere Aufmerksamkeit; aber auch jetzt noch musste man mit stark verspäteten Vorurteilen kämpfen.

Sehr gelegen kam den Bestrebungen der polnischen Führer die Bauernbefreiung und die 1867 gesetzlich statuierte Freizügigkeit. Der Handelsstand sollte nämlich zugleich eine soziale Stufenleiter für den jetzt vollberechtigten und sich emporarbeitenden Bauernstand werden. Nach Aufhebung des Znnftzwanges (1868) und des hohen Stadteintrittsgeldes zogen nunmehr die nierschlissigen Kräfte vom Lande in die Stadt und besetzten die von den jetzt abziehenden jädischen Kaufleuten und den die nene Konkurrenz fürchtenden deutschen Handwerkern freigewordenen Stellen.

Als ein weiterer günstiger Umstand für diese wirtschaftliche Entwicklung des polnischen Handelsstandes ist die Gesetzgebung der neuesten Zeit zu betrachten, die sich eine allmähliche Verdrängung der Polen vom Lande zum Ziele sezt. Eingekeilt zwischen dem wirtschaftlich hochstehenden Westen, der ein Fortkommen nicht gerade erleichtert, und den hohen Grenzmauern des Ostens, erfüllt von einer starken Anhänglichkeit an die Heimat, sneht der Bauerssohn hier sein Leben im gewerblichen oder kaufmännischen Bernf zu fristen, da es ihm nicht vergönnt ist, in anderen Zweigen des Erwerbslebens in der Heimat eine gleichgeachtete und unabhängige Stellung zu erlangen.<sup>3</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heute bestimmt der Weltmarkt die Preise. Die Rolnik verhiudern ein Sinken der Ortspreise unter den Börsenpreis und bringen einen redlichen Handelsverkehr zur Geltung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) O'CONNEL, 1775—1847, irischer Staatsmann. Leiter der katholischen Organisation in Irland. — Irisch Catholic Association (1825). —

<sup>\*)</sup> Es soll damit nicht auf den unmittelbaren Einfluss etwa der Ansiedlungskommission bingewiesen werden. Ihre T\u00e4tigkeit bewirkt nur das Abwandern der Arbeiter nach deu Industriebezirken und die Verdr\u00e4ngung der nun beg\u00fctterten Besitzer vom Lande, sofern diese es nicht vorziehen, sich irgend wo anders anzukarfen.

Es hat nun ferner auch hier das Bestreben zugenommen, womöglich nur bei Laudsleuten zu kaufen, polnische Unternehmungen, soweit sie gesund sind, dadurch zu unterstützen und neuen den Weg zu ebnen.

Ein kulturelles und wirtschaftliches Selbstbewusstsein war allen polnischen Bevölkerungsschichten mehr eigen, als man hier und da ahnte.
Deutliche Beweise eines solchen sind vielleicht: — um nur einige Anzeichen
aus neuester Zeit herauszugreifen — das Vordringen der Bauern im "Kampfe
um den Boden", ihre rasche Anpassungsfähigkeit an die wirtschaftlichen
verhältuisse, insbesondere nach der Zollgesetzgebung") von 1894, ferner
das Vordringen der Arbeiter, die sich durch ihre Bedürfnislosigkeit die
Welt erobern und trotz allen Mangels an staatlicher und privater Hilfe
und trotz aller Verlockungen von seiten der anderen Arbeitergruppen eine
gute Organisation aus eigener Kraft aufzubauen wussten. 3)

Die eintreteude wirtschaftliche Hebung führte nicht zur Entnationaliesirung; kaum verständlich wäre es, wie dies auch hätte eintreten können. Nur in einem Falle würde der wirtschaftliche Fortschritt zersetzend wirken, wenn nämlich das nationale Empfinden im Grunde seines Entstehens künstlich gewesen wäre, etwa gehegt durch die Kirche oder Presse.<sup>8</sup>)

Es war nun mit das nächste, an die "Eroberung" des Geschäftszweiges heranzutreten, der in diesen landwirtschaftlichen Gegenden der wichtigtste ist, nämlich des Getreidegeschäftes. Hier ist eine starke alteiugesessene Konkurrenz vorhanden. Das Adressbuch für den Getreidehandel von Dr. Waage aus dem Jahre 1906 gibt für die Provinz Posen die Zahl von 33 polnischen und 343 nichtpolnischen Händlerfirmen in 95 Orten au. Das ergibt einen Durchschnitt von 4 Nichtpolen auf einen jeden dieser Orte, während 1 Pole auf 3 Orte kommt.

Die Stadt Posen, die eine besondere Stellung einnimmt, hat allein an 70 Firmen, worunter nur 9 polnische sind.

Auf die Nationalität der Firmeninhaber habe ich auf Grund persönlicher Kenntnisse geschlossen.

In Westpreussen ferner sind in 82 Orten 10 polnische und 284 nichtpolnische Firmen; dies ergibt einen Durchschuitt von 3,6, also ungefähr 4 Personen auf jeden Ort; 1 Pole kommt auf 8 Orte. Hierin sind die 114 nichtpolnischen und 4 (?) polnischen Firmen Danzigs nicht einberechnet; viele Grossfirmen haben zahlreiche Agenturen in den kleinsten Ortschaften. Es sei noch die Statistik eines polnischen Vereins angeführt, welche die Provinz Posen aus dem Jahr 1908 betrifft. Darnach bestehen an polnischen Firmen 58 Getreidehändler, 16 Samenhandlungen, 4 Geschäfte mit Futtermitteln und 5 mit Düngemitteln. Unter den polnischen Firmen gibt

es etwa 3 Grossfirmen. Dr. Hedinger!) bemerkt, dass im Jahre 1907 93,7 % der Betriebe des Posener Getreidehandels in Händen von Juden waren.

Um angesichts dieser Konkurrenz besser vorwärts zu kommen, mussten sich die Polen zusammenschliessen. Von allen Arten der Vergesellschaftung ist aber die Genossenschaft diejenige, welche am wenigsteu Erforderuisse an das Kapital des Einzelnen stellt, die Person dagegen am meisten ergreift und am ehesten emporheben kann, was also auf die polnischen Verhältnisse besonders passt. Mit Glück hat man den Zusammenschluss bei den Kreditgenossenschaften und, was hier von besonderem Belang ist, bei den Warenhäusern, den "Kupcy", in Westpreussen versucht. In den "Rolnik" sollen kapitalarme, aber fachmännisch gebildete Leute Beschäftigung und gesichertes Fortkommen finden; das Kapital geben die Landwirte. Es soll den Geschäftsleitern in Zukunft vielleicht ermöglicht werden, das Geschäft auf eigene Rechnung und Geführ selbständig oder in Form einer Gesellschaft weiterzuführen. Einen solchen Versuch hat man in Westpreussen mit einigen der genannten Warenhäuser gemacht.

Eine Veranlassung zur Gründung von "Rolnik" ist in den oft wiederholten Versuchen zu sehen, wirtschaftliche Vereinigungen zu begründen, welche insbesondere das Getreidegeschäft betreiben sollten und in denen die beiden Beweggründe hervortreten, den Landwirten zu helfen und nit den vereinten Kräften den Handel den "Fremden" zu entziehen, und ihn den "Landsleuten" zugänglicher zu machen. Es waren allerdings nicht immer Formen der Genossenschaft, nicht immer glückliche Gründungen von Dauer. Indess waren sie Gegenstand lebhafter Erörterung, hielten den Gedanken an solche Unternehmungen wach und trugen dazu bei, dass er zur rechten Zeit das Gewand der Genossenschaft annahm.

Hinzuweisen ist zunächst auf die Bedeutung der Vereinigung, die unter dem Namen "Liga" im Jahre 1848 von den Philosophen Grafen Dr. August Cieszkowski und Dr. Karl Libelt ins Leben gerufen war; die Direktion hatte ihren Sitz in Posen, die ihr unterstellten Kreis- und Ortsvereine sollten ihre Tätigkeit über Posen und Westpreussen erstrecken. Ausser verschiedenen kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Fragen behandelte sie auch die Frage, wie der Getreidehandel dem überwiegenden Einfluss der Juden und Deutschen entzogen werden könnte. - Man wies darauf hin, dass schon früher verschiedentlich Versuche in dieser Hinsicht gemacht worden seien. So hatte ein polnisches Handelshaus in London versucht, in Posen eine Zweigstelle in Form einer Gesellschaft von Landwirten zu gründen, was recht schöne Erfolge hätte zeitigen können, da England zum Freihandel überging und gutes Absatzgebiet, insbesondere für Getreideausfuhr, wurde. Es fehlte indessen an Unternehmungsgeist und Kapital. - Der Versuch der "Liga" jedoch schien bestimmtere Formen annehmen zu wollen, worauf aus dem Verhalten der gefährdeten jüdischen

<sup>1)</sup> Vgl. Chlapowski Sigmund in Delbrücks "Preussische Jahrbücher" 1913.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Zjednoczenie Zawodowe-Gewerbeverband; der oberschlesische Streik soll mustergultig durchgeführt worden sein (1913); recht beachtenswert ist das Verhältnis der polnischen Sozialisten (P. P. S.) zur Sozialdemokratie Deutschlands.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bernhard ist anderer Ansicht, indem er das kosmopolitsche Moment hervorhebt, das in der wirtschaftlichen Hebung liegt.

<sup>1) &</sup>quot;Der Getreidehandel in der Provinz Posen" 1911.

Händler geschlossen werden kann; sie drohten nämlich mit einem allgemeinen Streik. Indessen löste die Regierung unter dem Eindruck der ungarischen Zustände, für die die Polen eine lebhafte Teilnahme bekundeten, die Vereinigung als Ganzes auf; die Ortsvereine konnten bestehen bleiben; in ihnen lag der Keim zu den Bauernvereinen und manchen anderen Vereinen. So hatte denn die "Liga" eine Spur ihrer Tätigkeit hinterlassen. Zum ersten Mal trat der polnische Bauer als berechtigtes Mitglied der Gesellschaft auf. Hier und da war ein gewerblicher oder kaufmännischer Betrieb oder Verein ins Leben gerufen worden.

Insbesondere war aber die genossenschaftliche Wirtschaftsreform bekannt geworden, wohl hauptsächlich ein Verdienst Libelts, der in der Genossenschaft die Lösung der sozialen Frage erhoffte. Man hat auch die Erfahrung gesammelt, dass Vereinigungen ihr Gedeihen gründen müssen auf das Bewnsstsein der Notwendigkeit bei ihren Mitgliedern, sowie auf

tüchtige organisatorische Eigenschaften bei ihren Leitern.

Auf die hohen Hoffnungen, von denen die Bevölkerung der 40 er Jahre erfüllt war, war eine Zeit der Mutlosigkeit gefolgt. Nach dem Eintreten der politischen Reaktion war auch die Teilnahme für die wirtschaftlichen Fragen, insbesondere der Genossenschaft, merkwärdig erkaltet. Aufgefrischt wurde sie erst wieder im Jahre 1860 durch den Redakteur der landwirtschaftlichen Zeitung in Posen ("Ziemianin") WOLNIEWICZ. Veranlassung gab ihm die Tätigkeit der Landwirte in Russisch-Polen. Unter der Leitung von FALKENHAGEN-ZALESKI waren hier im Jahre 1856 Kommissionshäuser entstanden.

Sie hatten einen guten Stützpunkt in den landwirtschaftlichen Vereinen, die, im Jahre 1857 unter der Tätigkeit des Grafen Andreas Zamoyski entstanden, allgemeine und fachliche Bildung ihrer Mitglieder bezweckten und schon im ersten Jahre 20000 Mitglieder zählten. Im Jahre 1859 bestanden schon sechs bis sieben derartige Kommissionshäuser. Man beabsichtigte den Handel aus der Abhängigkeit der Breslauer und Hamburger Firmen und vom Zwischenhandel am Orte zu befreien und die Handelsverhältnisse zu verbessern. Die Aufgaben der Vereine waren sehr ausgedehnt:

- Übernahme von Waren vor allem also landwirtschaftliche Bodenerzeugnisse — in Kommission,
- Massenankauf und Einzelverkauf von Waren aller Art also nicht nur von Waren, die im landwirtschaftlichen Betriebe benötigt werden,
   Abwicklung sämtlicher Bankgeschäfte. Es nahmen sowohl kleine wie

grosse Besitzer teil.

Man war sich der Tragweite dieser Einrichtung wohl bewusst. Die Folgen blieben auch nicht aus; so ist der Zinsfuss in Plock von  $12-24\,^9/_0$  in knrzer Zeit auf  $5-6\,^9/_0$  gefallen. Mit 48000 Rubel erreichte man in Plock einen Umsatz von  $1267\,593$  Rubeln und einen Gewinn von 5374 Rubeln und verteilte  $8\,^9/_0$  Dividende. Indessen war die Arbeit durch die auf das Unglücksjahr 1863 folgenden politischen Zustände vernichtet.

Schon vom August 1860 arbeitete Wolnewicz an dem Plane der Einführung ähnlicher Vereine in Posen und Westpreussen. Er will diesen noch zwei wichtige Aufgaben auferlegen: Vermittelung zwecks Landerwerb, um den Polen den Grundbesitz zu erhalten, und Aufklärung der Kapitalisten des Westens über die Verhältnisse in Posen und Westpreussen, um dem Kapitalmangel abzuhelfen. Der Vorschlag bezüglich der Abhilfe des Kapitalmangels wiederholt sich auch in deutschen Schriften 1). Man wählte eine Kommission für Posen und 25 Vertrauensmänner für die einzelnen Kreise und sammelte 47900 M. in Aktien von 160 Landwirten. Diese Bestrebungen führten zur Gründung der Bank "Tellus" und der Bank "KWILECKI, POTOCKI & Co.", von denen die letzte als Bank- und Getreidegeschäft in Form einer Kommanditgesellschaft noch jetzt rege Tätigkeit entfaltet.

Nicht ohne Einfluss auf die Entstehung von "Rolnik"-Vereinen ist die Gründung eines sogenannten landwirtschaftlichen Syndikats in Warschan im Jahre 1898 gewesen. Es unterhält nur Agenturen in der Provinz; eine andere Organisation lassen die politischen Zustände nicht zu. Diese Vereinigung hat die Grundsätze der Genossenschaftsform angenommen. Sie befasst sich mit dem Masseneinkauf von Waren und deren Einzelverkauf an Mitglieder und dem Verkauf von landwirtschaftlichen Bodenerzeugnissen oder mit deren Verarbeitung; gleichzeitig erfüllt sie die Aufgabe einer landwirtschaftlichen Kreditorganisation. Im Jahre 1906 gab es 10 Agenturen; während ursprünglich angesichts des ziemlich hohen Eintrittsgeldes sich nur der Grossgrundbesitz daran beteiligen konnte, will man heute durch Verbilligung die Organisation auch dem kleinen bäuerlichen Besitz zugänglich machen. Obwohl, wie gesagt, die politischen Verhältnisse die Entwicklung der Genossenschaft nicht gerade begünstigen, so schreiten sie doch allmählich vorwärts. So erzielte ein grösserer Verein in der reichen Gegend kujawischer Grossgrundbesitzer in einem Saisonmonat einen Umsatz von annähernd 1/4 Million Rubeln; man hat sich zunächst auf den Einkauf gelegt. - Angespornt durch dieses Beispiel machten in Posen und Westpreussen einsichtsvolle Männer aus dem Grossgrundbesitzerstande hier und da Versuche, landwirtschaftliche Einkaufs- und Absatzvereine zu gründen. So begann man die Tätigkeit der "Bank ludowy", der polnischen Kreditgenossenschaften, zu erweitern. Unter anderem wurden gemeinschaftliche Einkäufe von den Kreditvereinen in Gora bei Inovrazlaw-Hohensalza, in Kaminiec bei Posen und in Thorn vorgenommen. Diese waren natürlich nur auf das Bedürfnis kleiner Kreise berechnet und verursachten den ohnehin schon überlasteten Bankvorständen mannigfache Schwierigkeiten.

Auf breiterer Grundlage gründete man in Strelno im Jahre 1894 eine Genossenschaft unter dem Namen "Gleba"; es war hauptsächlich ein Einkaufsverein. Es gehörten ihm 26 Mitglieder an. Die Bilanz- und Warenstatistik stellt sich folgendermassen dar:

<sup>1)</sup> Fünfzig Jahre der Landwirtschaft Westpreussens, Danzig 1872. Zeitschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des "Hauptvereins westpreussischer Landwirte".

| Eigenes Kap  | ital |     |       |    |     | 3590   | M. |
|--------------|------|-----|-------|----|-----|--------|----|
| Reservefonds |      |     |       |    |     | 440    | 17 |
| Anteile      |      |     |       |    |     | 3150   | "  |
| Haft         |      |     |       |    |     | 10400  | "  |
| Spargelder . |      |     |       |    |     | 107    | ,, |
| Kosten       |      |     |       |    |     | 732    | "  |
| Umsatz       |      |     |       |    |     | 29331  | "  |
| Gewinn       |      |     |       |    |     | 1209   | 22 |
|              |      |     | Ankau | ıf |     | Verkau | ıf |
|              |      | für | 16003 | M. | für | 13328  | M. |
| Düngermittel | ١.   |     | 13060 | ,, |     | 11318  | "  |
| Samen        |      |     | 489   | ,, |     | 552    | "  |
| Kohlen .     |      |     | 83    | 17 |     | 90     | "  |
| Futtermittel |      |     | 2371  | 22 |     | 1368   | "  |

Die "Bank ludowy" in Strelno, die diesen Verein finanzierte, bestand sit dem Jahre 1865; ihre Bilanzsumme belief sich auf 1277563 M. im Juhre 1910.

Nach Auflösung der genannten Genossenschaft im Jahre 1895 wurde 10 Jahre später ein "Rolnik" gegründet, der sehr gut arbeitet. Dies ist ein Beweis dafür, dass auch der alte Verein hätte sehr gut weiterbestehen kinnen, insbesondere wenn man erwägt, dass zu Beginn der 90er Jahre eine neue Ära anbrach, welche die Entwicklung des Vereins nur günstig zu beeinflussen geeignet war; es sei nur erinnert an die Aufhebung des Ientitätsnachweises infolge der Zollgesetzgebung des Jahres 1894, wodurch en lebhafter Ausfuhrhandel nach Russland und Finnland einsetzte. Zu dam war der Strelnoer Kreis, wie auch heute noch, eine reiche Gegend uid in seiner nationalen Zusammensetzung ziemlich normal und einheitlich; der genannte Kreis wird auch in der Statistik des Kalisyndikats an erster Sielle genannt; einige intensiv arbeitenden deutschen Gutsherrschaften dirften hierbei allerdings ins Gewicht fallen.

Die Vereine der Landwirte trugen wesentlich zur Gründung von "Bolnikvereinen" bei.

Es gibt Vereine der Grundbesitzer, sogenannte Zentralvereine, und Vereine der Bauern. Erstere, bereits im Jahre 1836 gegründet, schlossen sch im Jahre 1850 zu einer Vereinigung zusammen; die letzteren hing: gen verdanken ihre Entstehung der bereits oben erwähnten "Liga" die Jahres 1848. Die Zentralvereine sind durch eine Art von Persunalunion mit den Bauernvereinen verbunden, indem jedes Mitglied eines Freiszentralvereins die Pflicht hat, einem Bauernverein der Nachbarschaft bizutreten") (vgl. Tabelle I—III). Das geschieht, um auf die ärmeren

Arbeitsgenossen bildend einzuwirken. Findet man, dass diese die Notwendigkeit theoretischer Bildung endlich erkennen und nunmehr selbst Fragen erörtern und Vorträge halten können, dann tritt man zurück, was freilich bei den bestehenden Bildungsmethoden sehr langsam geschehen dürfte. — Aufgabe (insbesondere der Bauernvereine) ist es, die Fortschritte der Technik und Wissenschaft zu verfolgen und zu verbreiten, sowie durch Veranstaltung von Ausstellungen und Besuch von Musterwittschaften bildend auf die Mitzlieder einzuwirken.

In den Zentralvereinen erörterte man auf das lebhafteste auch die Gründung von landwirtschaftlichen Genossenschaften, wie sie anderswobestehen. Man stellte diesbezüglich Nachfragen an und hielt Vorträge. Zwecks unmittelbarer Einkäufe von Sämereien und Dünge- und Futtermittelbare reinkäufe von Sämereien und Denge- und Futtermitteln verabredete man sich ferner auf den jährlichen Generalversammlungen. Indessen blieb es beim Versuch.

Auch in den Bauernvereinen regte sich früh das Verlangen nach gemeinsamen Bezügen von Waren. Schon im Jahre 1874 bezog der Verein in Dolsk-Dolzig Obstbäume, Samen und Maschinen, Viela uus Oldenburg und Dünger aus Stassfurt. Vom Jahre 1895 sind regelmässige Bezüge erfolgt

#### an Düngemitteln:

|    | 1895/       | 1896 | , |  | 42850  | Ztr. | von | 191   | Verein |
|----|-------------|------|---|--|--------|------|-----|-------|--------|
|    | 1897        |      |   |  | 73000  | ,,   | "   | 197   | "      |
|    | 1898        |      |   |  | 60000  | 77   | 27  | 200   | **     |
|    | 1899        |      |   |  | 70000  | "    | ,•  | 204   | "      |
|    | 1900        |      |   |  | 75000  | ,.   | "   | 216   | "      |
|    | 1903/       | 1904 | Į |  | 200000 | 77   | "   | 260   | ,,     |
|    | 1904/       | 1905 | • |  | 300000 | ,,   | "   | 276   | 27     |
| an | Futtermitte | eln: |   |  |        |      |     |       |        |
|    | 19          | 04   |   |  |        |      |     | 25000 | Ztr.   |

Auf ein Mitglied entfallen in den entsprechenden Jahren 5,6, 9,264, 7,5, 8,78, 8,685 und 26,88 Ztr. Düngemittel und 2,24 Ztr. Futtermittel.

Der Bezug scheint nicht recht organisiert gewesen zu sein.

Die Bauernvereine nach Art der Raiffeisenkassen zu gestalten, dazu fehlten die Kräfte. In der polnischen Landgemeinde sind zu wenig geeignete Männer vorhanden, die — ohne Entschädigung — eine Genossenschaft zu leiten imstande wären. Die Einführung von polnischen Raiffeisenkassen dürfte auch Bedenken politischer Art gegen sich haben.

Bei der Betrachtung der Entstehungsgründe der "Rolnikvereine" iendlich auch auf die Genossenschaftsgesetzgebung und die deutschen Genossenschaftsgründungen der 90 er Jahre noch kurz einzugehen. Bisher kennzeichnete die polnische Vereinstätigkeit der Mangel eines systematischen und deshalb wenig ausdauernden Vorgehens; auch die "Liga" war weitschweifig und ohne Systematik. Erst die Gesetzgebung, ein Werk vornehmlich des genialen Schulze-Delitzsch, wies den Vereinen eine eng

 $<sup>^{1})</sup>$  Grundsteuerreinertrag: 12,9, Gutsbesitzer 60  $^{9}/_{e};$  Polnisch sind Gutsbesitzer 40  $^{9}/_{e},$  L andgemeinden 80,6  $^{9}/_{o}.$ 

<sup>\*)</sup> Tabelle I—III. — Ausserdem vertritt ein "Vizeanwalt" die Bauernvereine in der Kreisversammlung der Zentralvereine.

Im Jahre 1913 gehörten noch 7503 polnische Bauern nicht zu den Vereinen.

negrenzte Form an, in der sie eine erspriessliche Tätigkeit entfalten tonnten. Die SCHULZE-DELITZSCHISchen Kassen selbetst wirkten belehrend ür die Arbeit der polnischen Kreditzenossenschaften.

In den 80er und 90er Jahren setzt unn eine rege Tätigkeit der aufeisenkassen ein, zugleich begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein ager Wettstreit zwischen dem "Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften" und dem von der Ansiedelungskommission begünstigten "Generalverband der Raiffeisenkassen".¹) Doch führte die Jereiztheit der nationalen Stimmung, die durch die eintretende Gesetzebung, insbesondere durch Massnahmen gegen Mitglieder polnischer Jenossenschaften erhöht wurde, dazu, eigene Vereine von der Art der Raiffeisenkassen zu gründen, um so den Einfluss der letzteren zu brechen. ndessen gehört noch heute, wo sich der nationale Kampf erheblich verschärft hat, eine grosse Zahl polnischer Landwirte den Raiffeisenkassen an.²)

#### § 2. Die Gründung der "Rolnikvereine".

Vom Jahre 1904 setzte die Gründung der "Rolnikvereine" in unmterbrochener Reihenfolge ein. So war denn in fast ergebnislosen Versuchen eine ziemlich lange Reihe von Jahren vergangen: 56 Jahre seit Gründung der "Liga" (1848—1904), 43 Jahre seit Gründung der ersten Johnischen Kreditgenossenschaften, 14 Jahre seit dem Auftreten der Raiffeisenvereine in Posen.

Fast ohne eine Spur hinterlassen zu haben, sind die bisherigen Gründungen so plötzlich, wie sie auftraten, wieder verschwunden. Es fand sich niemand, der den Gedanken der Urheber weiter verbreitet hätte. Nicht ausser acht zu lassen sind hierbei die allgemeinen kulturellen Verhältnisse, die unter dem Einfluss des Nationalitätenkampfes und der politischen Lage der Polen nicht zur regelrechten, freien Entfaltung gelangen konnten.

Es sei ferner auf die Bedeutung und Stellung des damaligen Anwalts Prälaten Wawrzyniak hingewiesen. In der Geschichte des polnischen Genossenschaftswesens spielt er eine bedeutende Rolle.

Die Person eines Geistlichen erfreut sich überhaupt bei den überwiegend katholischen Polen eines besonderen Einflusses. Zudem ist das Ansehen der Geistlichkeit seit den Zeiten des Kulturkampfes gestiegen; n diesen Gegenden bekam der Kulturkampf zugleich eine nationale Färbung.

 1) Gegründet in Posen:
 6eneralverband:
 1891—95
 1896—190
 1901—05
 1906—10

 Sparkassen
 3
 16
 2
 1

 Reichsverband:
 Sparkassen
 289 von 472
 472

 Bezugsgenossenschaften
 13 von 32.

<sup>2</sup>) Bernhard, "Die Polenfrage", Leipzig 1910, S. 329, schreibt: "Die systematische Zurückfrängung der Ein- und Verkaufsgenossenschaften bis zum Jahre 1900 ist auffallend, and ebenso auffallend die plötzliche "Freigabe" dieser Anstalten"; die obige Darstellung larf als Ergänzung dienen.

Des allseits entgegengebrachten Vertrauens wissen sich die Geistlichen würdig zu erweisen, indem sie sich dem Zuge der Zeit folgend (Leo XIII, V. KETTELER), auf allen Gebieten gesellschaftlichen Lebens betätigen. Dies ist um so wertvoller, da es ja den Polen in den kleinen Städten an geeigneten Männern fehlt, die Zeit, Neigung und Kenntnis zur Führung eines Amtes z. B. in den Genossenschaften hätten. Ein guter Teil des Mittelstandes, der in gewöhnlichen Verhältnissen den Kern der Intelligenz bildet und sich aus Beamten des staatlichen und städtischen Verwaltungsdienstes und Erziehungsbeamten zusammensetzt, kann hier nicht in Betracht kommen?

Prälat WAWRZYNIAK war eine hervorragende Persönlichkeit, ausgestattet mit trefflicher Menschenkenntnis und feinem diplomatischen Sinne, was in dem Verhältnis mit den Behörden der Genossenschaftssache sehr zustatten kam und dem Prälaten WAWRZYNIAK ein völliges Vertrauen seiner Landsleute sicherte. Sein organisatorisches Talent trieb ihn früh zur Betätigung auf genossenschaftlichem Gebiete. Er scheint eben das gehabt zu haben, was den Polen im allgemeinen fehlte, Liebe und Verständnis für systematische Arbeit. Seit dem Jahre 1887 war er Vizeanwalt und seit dem Jahre 1891 Anwalt des polnischen Verbandes. In die Zeit seiner Anwaltschaft fällt die Blütezeit des polnischen Verbandes. WAWRZYNIAK stellte das durch das Jahr 1873 arg erschütterte Vertrauen des Volkes zu den eigenen Genossenschaften allmählich wieder her und wusste dieses auch gegen Angriffe eines Teiles der polnischen Presse2) aufrecht zu erhalten. Von hoher Bedeutung war sein Eintreten für den Zusammenschluss der drei Verbände Posen, Bromberg und Marienwerder zu einem Verbande. Für die Tätigkeit WAWRZYNIAKS sprechen auch folgende Zahlen: 8)

| Jahr | Zahl der<br>Vereine | Zahl der<br>Mitglieder | Anteile    | Spargelder  | Reserve-<br>fonds | Bilanz-<br>summe |
|------|---------------------|------------------------|------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1873 | 43                  | 7 660                  | 633 486    | 2 600 869   | 74 296            |                  |
| 1891 | 76                  | 27 671                 | 2 925 062  | 12 661 911  | 1 300 873         |                  |
| 1907 | 225                 | 98 230                 | 17 263 220 | 123 004 212 | 7 812 973         |                  |
| 1910 | 265                 | 125 108                | 20 669 767 | 192 145 421 | 9 232 317         | 227 532 380      |

Diese ausserordentliche Entwicklung machte Wawrzyniak zur Autorität auf dem Gebiete des Genossenschaftswesens.

Während seiner langjährigen Verbandstätigkeit hatte er manch' üble Erfahrung gemacht, die ihn die mangelhafte genossenschaftliche Bildung

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bernhard a. a. O. S. 372 betont vielleicht etwas zu stark die politische Bedeutung der Geistlichkeit; die Kirche befasst sich im allgemeinen heute mehr mit dem wirtschaftlichen Gedeihen der Gläubigen.

<sup>2)</sup> Diese waren durchaus sachlich geführt und an sich auch gerechtfertigt, besonders im Hinblick auf den Krach in der Lemberger Stadtsparkasse.

<sup>2)</sup> Gemeint sind nur Kreditvereine.

sowohl der Vorstände wie der Mitglieder der Kreditgenossenschaften und somit des ausschlaggebenden Teils der Bevölkerung erkennen liessen. Piälat Wawezynka fürchtete inbesondere, dass sich nicht genug tüchtige urd genossenschaftlich empfindende Kaufleute finden liessen, die bereit waren, einen "Rolnik" zu leiten. Im Falle eines Misslingens aber musste der Anwalt eben bei der mangelnden Geschäftskenntnis und Genossenschaftsbidung und der deshalb zu befürchtenden leichtfertigen Kritik eine erhebliche Rückwirkung auf das Gedeihen der sich gut entfaltenden Kreditgenossenschaften besorgen. Dass durch die Gründung solcher Vereine den polnischen Kaufleuten eine bedeutende Konkurrenz erwachsen würde, brunchte er nicht zu besorgen. Diese Befürchtung wäre eher von seiten Bieslauer und Berliner Grossfirmen berechtigt gewesen. Aus den erwichnten Gründen war für den Anwalt ein vorsichtiges Vorgehen geboten.

Er richtete hier und da Anfragen an die Bankvorstände, wie sie zu der Sache stünden; diese scheinen ziemlich ergebnislos ausgefallen zu sein. In landwirtschaftlichen Vereinen, denen WAWRZYNIAK beitrat, hielt er Vortrige über Einkauß- und Absatzvereine.

Bereits vor Jahresfrist hatte er in Mogilno einen "Rolnik" gegründet, den er reiche Erfahrung, sowohl was die organisatorische Seite als auch ganz besonders was die kaufmännischen Erfordernisse betrifft, verdankte. In Mogilno bekamen die künftigen Gründer der "Rolnik" in kurzen Besprechungen die nötigen Weisungen; so gewann die Sache weitere Kreise. Die öffentliche Meinung war zum grossen Teil für die Sache gewonnen. Es musste eben eine allgemeine Teilnahme erweckt werden und je nach den Umständen mussten möglichst viele Genossenschaften entstehen, damit sit volkstümlich würden und sichtbare wirtschaftliche Vorteile brächten, wie solche z. B. nur bei einem gemeinsamen und geschlossenen Vorgehen im Handel erreicht werden können.

Es sind seitdem 76 Gründungen erfolgt;') 71 Genossenschaften und 5 Vebenstellen wurden errichtet. Nicht alle haben sich gehalten, So z. B. sind die beiden Genossenschaften in Thorn und Pelplin nicht von langer Dauer gewesen. Thorn hat von Anfang an keine bedeutende Tätigkeit zu entwickeln vermocht und Pelplin hat sich nach verhältnismässig kurzer Zrit in eine Gesellschaft umgewandelt. Drei Genossenschaften ferner haben sich aufgelöst; Santomischel mit 1900 M. Verlust; Nekla und Gollautsch haben überhaupt keine bilanzmässigen Unterlagen erkennen lassen. Eine Genossenschaft befindet sich in Oberschlesien; sie kommt also für die Betrachtung nicht in Frage. Ferner hat die Genossenschaft "Zwiazek zimian" in der Hauptsache andere Ziele als die "Rolnit". Von den Nebenstellen endlich hat sich die Agentur in Pinne aufgelöst. Im übrigen sin d gerade die Nebenstellen der besseren Erreichbarkeit wegen notwendig. Es sind die besten Ansätze zur Entstehung von Genossenschaften; so lat

verwandelt. Da die Genossenschaften nur mit beschränkter Haftung errichtet werden, so ist das Bestehen von Nebenstellen ohne grosses Risiko. So verbleiben denn nach dem Stande im Jahre 1912/13 65 Vereine mit 4 Nebenstellen. Im Jahre 1912 waren im Verbande 56 Genossenschaften einschließlich der 2 Nebenstellen. Im Regierungsbezirk

| Posen        |  | liegen | 31 | Vereine und | 1 | Nebenstelle,  |
|--------------|--|--------|----|-------------|---|---------------|
| Bromberg     |  | **     | 19 | " "         | 3 | Nebenstellen, |
| Marienwerder |  | 37     | 12 | " ,         |   |               |
| Danaia       |  |        | 3  |             |   |               |

|                                                    | in der F                      | Provinz Posen                                  | in der<br>Provinz Westpreussen |                            |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Es entfällt                                        | auf<br>Einwohner              | auf polnische<br>Landwirte                     | auf<br>Einwohner               | auf polnische<br>Landwirte |  |
| 1 Rolnik                                           | 39 070,9                      | 172 402<br>2 070                               | 113 564,8                      | 32 597<br>4 012            |  |
| Raiffeisensparkassen 1 Raiffeisen-Einkaufsverein . | auf Landw.<br>2 001<br>30 954 | auf deutsche Land-<br>wirte ungefähr<br>15 500 | auf Landw.<br>1 673<br>148 074 |                            |  |

Durchschnittlich kommen auf je "1 Rolnik" ungefähr 144 Mitglieder. Man ersieht aus diesen Zahlen, dass ein "Jagen" nach Mitgliedern etwa von seiten der Bauernvereine nicht stattfindet. Die gesellschaftliche Betätigung des Gutsbesitzerstandes wird im allgemeinen bedeutender sein als die des Pächters- oder des Verwaltungsbeamtenstandes. Der Einfluss eines fortschrittlichen, an Bildung hochstehenden Gutsbesitzerstandes ist unverkennbar. Aber es darf die Grundlage nicht fehlen, nämlich ein begüterter Bauernstand. Derartige günstige Verhältnisse, die weder das eine noch das andere vermissen lassen, können wir insbesondere in den östlichen Kreisen des Bezirks Bromberg antreffen; hier sind an 11 Genossenschaften. Der Südosten der Provinz Posen dagegen ist bis 90 % polnisch; dort scheinen die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bauern nicht gerade die besten zu sein; es ist dies das Gebiet der Sachsengänger; hier gibt es nur 1 Rolnik. Im Südwesten Posens gibt es dagegen einen ziemlich starken Gutsbesitzerstand, es fehlt aber an einem genügenden polnischen Bauernstand (Lissa, Bomst, zum Teil auch Fraustadt); auf diese Gegend entfällt nur eine Genossenschaft.

Ähnliche bemerkenswerte Verhältnisse herrschen in der Provinz Westpreussen. Mit den Gutsbesitzern des Kreises Stuhm hat der im benachbarten Dirschau liegende "Rolnik" keine Fühlung, dieser Verein stützt sich vielmehr auf den begüterten polnischen Bauernstand der Umgebung. Der Bezirk Danzig ferner ist im allgemeinen stark polnisch. Er kommt einigen Teilen des Bezirks Posen gleich. Es fehlt indessen der Führer,

<sup>1)</sup> Im Juli 1913 wurde in Birnbaum ein "Rolnik" gegründet; er hat in der vor lie senden Arbeit keine Berücksichtigung gefunden.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XIII.

der Gutsbesitzerstand, der mit dem Bauer dieser zumeist armen Gegend ar dem Ausbau des Genossenschaftswesens arbeiten könnte.) Gerade in diesen Gegeuden wären solche landwirtschaftliche Genossenschaften sehr von Nutzen; segensreich wirken bereits die Raiffeisenkassen. Es können in lessen aus der Statistik der Kreise bei der Kleinheit und unregelmässigen Glösse der Bezirke und bei der verschiedenen Lage zu den Hauptverkenrsadern nicht allzu weitgehende Schlüsse gezogen werden. Betrachtet min also die grösseren Verwaltungsbezirke, d. h. die Regierungsbezirke, so kann man zum Schlusse kommen, dass gute Besitzverteilung eine erhebliche Vorbedingung zur Begründung von landwirtschaftlichen Einkaufsun1 Absatzvereinen gewesen sein dürfte; noch ist allerdings die Begründungszeit dieser Genossenschaften nicht abgeschlossen. Am dichtesten ist das Netz im Regierungsbezirk Bromberg. Es steht über dem Durchschnitt de Provinz Posen, während der Regierungsbezirk Posen unter dem Durchse mitt seht.

|                 |     |     |  |  |  | l Verein auf Poler<br>in Landgemeinden<br>und Gutsbezirken |
|-----------------|-----|-----|--|--|--|------------------------------------------------------------|
| Provinz Posen.  |     |     |  |  |  | 17 240,2                                                   |
| Bezirk Bromberg |     |     |  |  |  |                                                            |
| " Posen .       |     |     |  |  |  | 20 478,7                                                   |
| Provinz Westpre | uss | sen |  |  |  | 32 597                                                     |
| Bezirk Marienwe | rde | er  |  |  |  | 25 494                                                     |
| " Danzig .      |     |     |  |  |  | 61 011                                                     |

In Westpreussen steht der Regierungsbezirk Marienwerder über dem Dirchschnitt der Provinz Westpreussen, der Bezirk Danzig unter dem Dirchschnitt. Und doch zählt der Regierungsbezirk Bromberg auch relativ weniger Polen als der Regierungsbezirk Posen; 3) dagegen sind im Bezirk Bromberg mehr polnische Gutsbezirke als im Bezirk Posen: 32,8% eggen 25 3%. Es gibt ferner in Bromberg im allgemeinen weniger Latifundienbeitz als in Posen.

|                         | Auf ein Gut<br>entfallen<br>ha |                    | Es gibt            |                          |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
|                         |                                | Eigen-<br>betriebe | Pacht-<br>betriebe | Verwaltungs-<br>betriebe |  |  |  |  |
| Rei ierungsbezirk Posen | 782,87                         | 192                | 112                | 159                      |  |  |  |  |
| " Bromberg              | 534,84                         | 203                | 50                 | 85                       |  |  |  |  |
| " Marienwerder          | 780,20                         | 89                 | 11                 | 42                       |  |  |  |  |
| Previnz Westpreussen    | 342,18                         |                    | _                  | _                        |  |  |  |  |

Es beziehen sich diese Zahlen nur auf polnische Güter. — Es kommt hir zu, dass tüchtige Genossenschaftsmänner vorhanden sein müssen; der Mangel an unabhängigen Leuten, die geneigt wären, eine "polnische" Genossenschaft zu leiten, ist z.B. mit ein Grund, weshalb in Westpreussen die Genossenschaften nicht zahlreicher vorhanden sind, als es gegenwärtig der Fall ist.

Es kann also auch das mehr oder weniger entwickelte Leben in den Städten nicht ausser acht gelassen werden; denn meist nur in diesen findet man Leute, die geeignet sind, die Geschäfte zu führen, mit ihrem Rat und ihren Erfahrungen und Kenntnissen zu dienen. Mit Ausnahme von Stralkowo sind alle Sitze der "Rolnik" Städte. Fast alle die Städte sind kleine Landstädte; selbst wenn sie Kreisstädte sind — in solchen befinden sich 22 "Rolnik" —, sind sie ein Teil ihrer landwirtschaftlichen Umgebung, weitaus verschieden etwa von den Städten gleicher Grösse in Westdeutschland; immerhin sind es Brennpunkte des wirtschaftlichen Lebens, wo Märkte abgehalten werden. Die Städte haben auch meist die besten Eisenbahnverbindungen. Immer mehr wird das Schienennetz ausgebaut; die Ansiedelungen bedürfen eben besserer Verbindungen.

An Flüssen, die schiffbar sind, wie die Warthe, Netze, Brahe, Weichsel und an Kanälen liegen ebenfalls einige "Rolnik". Von hoher Bedeutung für die Weiterentwicklung der "Rolnik" werden unzweifelhaft die Wasserwege, da es sich hier ja um Massenumsätze handelt.

#### § 3. Organisierung der "Rolnik".

Den Abschluss der Entwicklung in der polnischen Organisation konnen wir heute im "Rolnik" erblicken. Es sollte jetzt der Landwirt nicht bloss seine Kredit- sondern auch seine Warengeschäfte allein — das heisst — durch die von ihm abhängige und gleichsam beauftragte Organisation der Genossenschaft abwickeln können. Die Organisation der "Rolnik" aber sollte auch noch einen polnischen Handelsstand begründen und ihm womöglich zur Selbständigkeit verhelfen.

Das Schwergewicht im Innern der "Rolnik" musste vor allen Dingen von der Generalversammlung auf den Vorstand verlegt werden; es konnten eben die Vereine nicht in die engen zentralistischen Schrauken der Raiffeisenorganisation eingeengt werden; für sie eignete sich von den vorhandenen Genossenschaftsformen nur die kapitalistisch-individualistische Form der Schulze-Delitzschkassen. Der Vorstand sollte sich aus Fachräften zusammensetzen. Er konnte also auch selbständig gestellt werden. Im Gegensatz zu den polnischen Kreditgenossenschaften wird er auf unbeschränkte Zeit gewählt und meist durch den sachverständigen Aufsichtsrat allein, ohne Berufung an die Generalversammlung. Der Vorstand musste ferner ein weiteres Tätigkeitsfeld haben als die Gemeinde es ist; dies aber erfordert wiederum bedeutendes Kapital. Auch an eine hinreichende Entlohnung des Vorstandes musste gedacht werden. So sind denn die Anteile entsprechend hoch; auch hohe Reservefonds dürfen bei grossen, riskanten Geschäften nicht fehlen.

Gegenüber dieser kapitalistischen Verfassung aber war darauf zu achten, dass das Interesse der Landwirte nicht zurückgedrängt werde.

<sup>1)</sup> Es gibt hier einen eigenartigen Stand von Adligen, die sich aber wenig von begiterten Bauern der Provinz Posen unterscheiden.

<sup>\*)</sup> Vgl. Tabelle V-VIII-XII.

Bei der reichlichen Ausrüstung mit Kapital, bei der Möglichkeit auch mit Nichtmitgliedern zu arbeiten, könnten nämlich die selbständig gestellten, fachmännisch gebildeten Vorstände in die Versuchung kommen, libre Stellung als Leiter der Genosseuschaft zu missbrauchen, indem sie eigene, gewinnbringende Ziele, aber nicht das Wohl der Mitglieder im Auge hätten. Dieses wollte man vor allen Dingen wahren, indem man die Form der Genossenschaft wählte; um einen polnischen Handelstand aufzurichten, hätte man auch andere Unternehmungsformen auwenden können. Deshalb sollten ferner die Vereine möglichst dicht beieinander begründet werden, wodurch ein allzu grosses Wachstum der einzelnen Genossenschaften verhindert werde und dem einzelnen Mitgliede Einfluss und Bedeutung gesichert bleiben könnte; durch die leichte Erreichbarkeit könnten die Vereine den Mitgliedern besonders dienlich sein.

Der Landwirt seinerseits ist nicht verpflichtet, seine Geschäfte nur durch den Verein abwickeln zu lassen; auch durch Satzungsvorschriften, etwa dass der Landwirt in der Umgegend ausässig sein müsse, wie sie beim Raiffeisenverbaude sich finden, sind unbekannt. Der Landwirt kann auch zu mehreren Vereinen gehören. Damit ist auf den grösseren Bedarf des Grossgrundbesitzers beim Einkauf und auf seinen grösseren Absatz von Bodenerzeugnissen Rücksicht genommen.

Ein ähnlicher freiheitlicher  $\bar{\text{G}}\text{e}\text{d}\text{anke}$  liegt auch der Verbandsorganisierung zugrunde.

Žu dem Verbande "Zwiazek Spólek Zarobkowych i Gospodarczych" haben sich 19 Genossenschaften — Kreditvereine — vereinigt. Nach 20jährigem Bestehen erhielt er im Jahre 1891 das Revisionsrecht; seitdem beginnt seine Blütezeit. Diesem Verbande gehörten im Jahre 1911 folgende Genossenschaften an: 192 Kredit-, 26 Ansiedlungs-, 3 Konsum-, 7 Gewerbegenossenschaften und die 54 "Rolnik". Die Mitglieder haben einen Beitrag zu zahlen und sich der Revision zu unterziehen. Es kommt ihnen das Recht zu, Beratung, Schutz und Kredithilfe bei der Verbandsbank zu verlangen.

Ängesichts der eigenartigen Beschaffenheit und Bedeutung der Rolnik ist für sie eine eigene Vertretung eingerichtet worden, das sogen. "Sekretariat".

Nur tatsächlich steht es über den "Rolnik" als Behörde der Verbandsleitung; rechtlich sind die Vereine nicht gebunden. Es ist nicht das
Verhältnis der Aktionärschaft, wie das Verhältnis etwa der Raiffeisenkassen zu den Verbandszentralen. Das Sekretariat ist auch nicht von den
Rolnik abhängig, indem es etwa als Vermittler dieser auftreten müsste
und könnte. Es hat keine Rechtsfähigkeit. Eine wirtschaftliche Gebundenheit besteht nur dann, wenn es durch Vertrag festgesetzt ist.

Das Sekretariat erfüllt in erster Linie Aufgaben, wie sie einer Verbandseitung allgemein zufallen. Es erörtert in der Verbandszeitung Fragen,
wie sie im Betriebe eines Einkaufs- und Absatzvereins von Belang sein
sönnen; es vermittelt bei Besetzung von Stellen und gibt jungen Leuten
rorübergehende Beschäftigung zwecks weiterer Ausbildung. Von Bedeutung

ist es, dass das Sekretariat den Genossenschaften in jeder Sachlage Rat erteilt. Die im Handelsrecht und Geschäftsbrauch unerfahrenen jungen Vereine begehen bisweilen Unachtsamkeiten, die von üblen Folgen sein könnten. Das Sekretariat wendet all den Einfluss auf, der ihm tatsächlich zu Gebote steht, um die Gegenpartei zur Nachgiebigkeit zu zwingen. So ist es ihm gelungen, im Jahre 1911 in 203 Fällen eine für die Genossenschaften günstige Entscheidung herbeizuführen. Das Sekretariat unterrichtet die Genossenschaften über die Marktlage und versieht auch im gewissen Sinue eine Zentralgeschäftsstelle. Es übernimmt die Vermittelung bei gemeinsamen Einkäufen uud Verkäufen. In den ersten Jahren seines Bestehens hat das Sekretariat auf eigene Rechnung und Gefahr künstliche Futter- und Düngemittel angekauft. Davon ist es infolge des Mangels an Rechtsfähigkeit abgekommen; jetzt schliesst es mit Grossfirmen Lieferungsverträge ab, auf Grund deren die Vereine Waren beziehen sollen. Im Falle, dass eine Genossenschaft dieser auf dem Boden seiner gleichsam vertragsmässigen Mitgliedschaft bernheuden Verpflichtung bei günstigeren Angeboten nicht nachkommen will, muss sie davou das Sekretariat vorher benachrichtigen.

Die tatsächliche Machtstellung des Sekretariats verbürgt den "Rolnik" gute und billige Ware. Daraus entspringen für sie erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Aus den Provisionen der Firmen, die früher den Zwischenhändlern zufielen, werdeu teilweise die Kosten des Sekretariats bestritten, teilweise fallen sie den "Rolnik" zu.

Das Sekretariat wird sich aber uicht zu einer gemeinsamen Zentrale ausbilden. Wie iu der Anlage, so sind auch in der Entwicklungstendenz des Sekretariats keine Vorbedingungen dazu geschaffen. Im Vergleich zu dem gegenwärtigen Zustande dürften auch keine wesentlicheren Vorteile erreicht werden. Infolge des richtigeu Verständnisses erfolgt der gemeinsame Bezug so gut wie ganz durch das Sekretariat.<sup>1</sup>)

Sekretariatskäufe in Prozent der Vereinskäufe in den einzelnen Jahren:

| Dünge-<br>mittel | Futter-<br>mittel | Kohlen    | Getreide | Kartoffeln |
|------------------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 69               |                   | 120<br>80 |          |            |
| 78               | 75                | 90        | l .      |            |
| 72               | 20                |           | 17       |            |
| 98               | 88                | 85        | 21       | 19         |

Aus diesen Zahlen ersieht man, dass die "Rolnik" sich des Sekretariats bedienen, sobald es ihnen gelegen zu sein scheint. Sie bewahren ihre Freiheit, ihre Entschlussfähigkeit, aber auch ihre Verantwortlichkeit. Es wird von seiten der Händler versneht, die Einmältigkeit zu stören. Doch ersieht man aus den stets wachsenden Umsatzahlen, dass das Verständnis

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XXIX.

des Nutzens insbesondere des gemeinsamen Einkaufs wächst. Der Verkauf scheint die Grenzen des Kleinhandels nicht überschreiten zu wollen; hier gestaltet er sich vorteilhaft; eine Vermittelung des Sekretariats bleibt entbehrlich. Die Organisation eines gemeinsamen Verkaufs dürfte danach nicht gelingen. Zu einem solchen Unternehmen wäre im übrigen grosses Kapital notwendig, dass ein grosses Risiko ohne genügenden Ausgleich mit sich brächte.<sup>1</sup>)

Im Falle der Annahme des Wesens einer Zentralstelle würde das Sekretariat angesichts der unabhängigen Stellung der Vereine als ein Konkurrenzfaktor in Frage kommen und nicht mehr die uneigennützige Stellung einer beratenden Behörde einnehmen können, wie es sie jetzt zum Wohle der Vereine hat.

In Zukunft dürfte der Aufgabenkreis des Sekretariats sich erweitern, wenn die "Rolnik" bei wachsender kapitalistischer Selbständigkeit in ihm eine Geldvermittelungsstelle im Anschluss an die Verbandsbank erlangen wollten.

#### § 4. Der innere Aufbau der "Rolnik".

Als Mitglieder der "Rolnik" kommen angesichts der bestehenden Verhältnisse nur Polen in Betracht. Die Vorstände scheuen sich natürlich nicht, auch mit kreditfähigen Deutschen zu arbeiten. Da die "Rolnik" nach dem Genossenschafts-Gesetze mit Nichtmitgliedern arbeiten dürfen, zählen sie zu ihren Kunden sogar Landwirte der Kgl. Ansiedlungskommission. Im allgemeinen muss gesagt werden, dass die "Gemischtsprachigkeit" nicht gerade zum Gedeihen einer Genossenschaft beiträgt. Bei den gespannten "nationalen" Verhältnissen kommt es auf den Generalversammlungen nicht selten zu unliebsamen Auftritten (vgl. Raiffeisenkasse in Filehne), was der inen wie der anderen Seite von einer angeblichen Benachteiligung zu reden Vorschub gibt. Im übrigen erfahren die "polnischen" Genossenschaften in dieser Hinsicht mancherlei Umstände von seiten der Behörden amentlich, wenn es sich um Ansiedler handelt; sie aber andererseits von rornherein abzuweisen, dürfte wieder mancherlei Argwohn und Anfeindung retvorrrifen.

Man hat versucht zu erfahren, welche Berufsarten und -klassen in len "Rolnik" vertreten sind. Lückenhaft ist die Statistik. Sie gibt jedoch sinigen Anhalt.

#### (Siehe Tabellen S. 19.)

Die beiden Zusammenstellungen verschiedener Genossenschaften aus verschiedenen Jahren lassen auf eine ähnliche Zusammenstellung in anderen /ereinen schliessen. Zu den Nichtlandwirten gehören auch solche, die leinen Grundbesitz haben. Sie sind aus einer gewissen Ehrenpflicht beigetreten oder um ihr Kapital gewinnbringend anzulegen, was natürlich weder für die Genossenschaft, noch für die betreffenden Mitglieder als günstig bezeichnet werden kann.

Im Jahre 1909/10 waren:

| Vereine in       | Mit-<br>glieder-<br>zahl        | Gross-<br>grund-<br>besitzer | Klein-<br>grund-<br>besitzer  | Unbestimmt<br>nnd verschie-<br>dene Bernfe |                   | Hand-<br>werker<br>mit<br>Besitz | Handwerker<br>ohne<br>Besitz                             |
|------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Schildberg Posen | 180<br>192<br>142<br>108<br>189 | 24<br>11<br>13<br>15<br>25   | 128<br>144<br>98<br>76<br>141 | 28 9 8 21 (hierzu siehe letzte Spalte)     | 14<br>9<br>9<br>2 | 6 12                             | 17<br>3<br>6 Industrie,<br>10 Geistl.,<br>1 Arzt, 4 Kap. |
| Sa.:             | 811<br>99,7 %                   | 88<br>10,8 %                 | 585<br>72,1 %                 | 66<br>8,1 <sup>0</sup> / <sub>0</sub>      | 34<br>4,1 %       | 18<br>2,2 %                      | 20<br>2,4 °/ <sub>0</sub>                                |

Landwirte = 87 %. Nichtlandwirte = 12.7 %

Im Jahre 1910/11 lautete die entsprechende Statistik:

| Vereine in   | Mit-<br>glieder-<br>zahl       | Gross-<br>grund-<br>besitzer | Klein-<br>grund-<br>besitzer   | Pächter           | Gewerbe<br>mit<br>Besitz | Gewerbe<br>ohne<br>Besitz | Un-<br>bestimmt |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Lessen Posen | 71<br>187<br>174<br>146<br>189 | 4<br>11<br>6<br>13<br>25     | 47<br>141<br>143<br>100<br>141 | 4<br>13<br>4<br>9 | 5<br>11<br>12            | 13<br>17<br>10<br>3       | 9<br>21         |
| Sa,:         | 769                            | 59<br>7%                     | 572<br>74 %                    | 32<br>4,2 %       | 28                       | 43<br>101                 | 30              |

Landwirte = 85,2 %. Nichtlandwirte = 13,5 %.

Die Landwirte — sie gehören meist dem Bauernstande an — sind durch das 50 jährige Bestehen der Kreditgenossenschaften und durch die Arbeit in den Vereinen von dem Nutzen und der Notwendigkeit der Genossenschaftssache einigermassen überzeugt worden. Sie brauchen für die Sache nicht erst gewonnen zu werden. Allerdings nicht überall! Hier und da gehen die Mitglieder mit wenig Tatkraft, ganz besonders im Anfang, ans Werk. Sie sehen zu, was werden wird, gerade dann, wann es doch auf ein kräftiges Mitarbeiten ankommt. Schlimm scheint es in dieser Beziehung in Westpreussen zu stehen.

Im allgemeinen ist der Bauer ein recht spröder Stoff, zeigt er wenig Verständnis für eine wahrhaft starke Genossenschafts- und Geschäftsentwicklung. Die Verpflichtung des Genossen endet für ihn mit der

<sup>&#</sup>x27;) Es sei darauf hingewiesen, dass die Provinzen ein Gebiet von 54450 qkm nmiassen, also fast gleichkommen dem Gebiet von Baden, Hessen, Württemberg und Elsass-auftringen (56940 qkm).

Zahlung des Eintrittsgeldes vou 3 M. Das übrige geschieht "von selbst", das heisst, es bleibt der Mühewaltung des Vorstandes überlassen, auf den man wohl Obacht gibt, dass er sich nicht "gar zu sehr auf Kosten der Laudwirte bereichere". Dem Vorstande gegenüber fühlt sich der Landwirt als Herr, was bei seinem Mangel an Überblick zwar nicht gerade gefährlich. aber andererseits auch nicht gut ist. Die Auffüllung der Geschäftsanteile erfolgt in der Regel nur lässig und ist meist nur der glücklichen Geschäftsführung des Vorstandes zu verdanken. Man darf auch nicht annehmen, dass sich die Mitglieder in jedem Falle durch ihre Zugehörigkeit zueinander verbunden fühlten, was aber schliesslich auch gar nicht verlangt wird. Selbst der nationale Gesichtspunkt tritt mehr oder weniger in den Hintergrund. Es fehlt eben dem Bauern ein weitausschaueuder Blick, der ihn zu einem Solidaritätsgefühl gegenüber der Genossenschaft befähigte, es obsiegt nur zu häufig bei ihm das Bewustsein des Nutzens der erfassbaren Gegenwart über den Vorteil einer ungewissen Zukunft. Zudem gehen ihm kaufmännische Kenntnisse meist ab; hat er doch oft kaum einen Überblick über seine eigene Wirtschaft selbst. Endlich hält es schwer, ihu - wenn er überhaupt aus dem alten Schlendrian seiner Wirtschaftsweise empor zu rütteln war - jetzt zu dem Verständnis der Notwendigkeit eines lauteren und besseren Geschäftsgebahrens zu bringen, als es zur Zeit des allein mächtigen Kleiuhändlers war, wo es darauf ankam, möglichst gut übervorteilen zu können. So ist es auch beinahe unmöglich, den Bauern zur Barzahlung anzuleiten.

Nur zu deutlich tritt also der Zwiespalt zwischen den beiden gleichstarken Parteien zutage, zwischeu dem geschäftsgewandten Vorstade, der möglichst gewinnreiche Umsätze zu machen sich bestrebt, und den Mitgliedern, welche die Freiheit haben, mit der zahlreichen Konkurrenz zu verhandeln. Dennoch wird allem Anschein nach das Verhältnis zwischen den Vorständen und den Genossen, zwischen dem einzelnen und dem ganzen sich bessern, wenn das Verständnis eines gesunden Materialismus den Landwirt von der Tragweite der Idee überzeugt haben wird. Zu einem solchen Schluss berechtigt vielleicht der gegenwärtige Stand der "Bank ludowy". Sieht der Bauer erst, was mit vereinten Kräften trotz seiner eigenen Schwerfälligkeit geschaffen worden ist, dann erfüllt ihn Zuversicht und Stolz, und es bildet sich schliesslich auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit und der Pflich

Die Zahl<sup>1</sup>) der Mitglieder war im Jahre 1906/07 in 37 Vereinen 3412; es sei hier zugleich auf die grosse Zahl der Vereine aufmerksam gemacht, die Frucht der angestrengten Tätigkeit des ehemaligen Anwalts: gegründet sind in 2 Jahren 37 Vereine von völlig neuer Art und zukunftsreicher Entwicklung. Die Zahl der Mitglieder stieg auf 7768 im Jahre 1911/12 in 54 Vereinen. Im Durchschnitt kamen im letzten Jahre 1911/12 auf einen Verein 144 Mitglieder; die höchste Mitgliederzahl war 276, die

1) Vgl. Tabelle XIV, XV, XVI.

geringste 56. Was das Wachstum der einzelnen Genossenschaften betrifft, so haben die jährliche durchschnittliche Zunahme erreicht:

| Jahr | Zahl der<br>Vereine | Durchschnittliche<br>Zunahme<br>Von Mitgliedern | Erreicht von<br>Vereinen |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 1908 | 39                  | 16                                              | 16                       |
| 1909 | 43                  | 13                                              | 16                       |
| 1910 | 48                  | 10                                              | 19                       |
| 1911 | 54                  | 16                                              | 24                       |
| 1912 | 54                  | 17                                              | 24                       |

Die Entwicklung geht also langsam vor sich. 8 Genossenschaften haben über 200 Mitglieder. Die Zahl 300, die Zimerman 1) als Höchstmaß des Mitgliederstandes setzt, hat noch keine erreicht. Auch bei den Durchschnittszahlen der einzelnen Regierungsbezirke kommt dieselbe Reihenfolge zum Vorschein, wie sie schon oben erwähnt wurde. Den Gesamtdurchschnitt überragt der Bezirk Bromberg. Eine tatkräftigere Entwicklung scheint jetzt auch in Westpreussen Platz zu greifen.

Ungefähr 13,2 %, der polnischen Bauern Posens und Westpreussens sind Mitglieder der "Rolnik"; nach der oben (S. 19) erwähnten Statistik gehören nämlich ungefähr 80 % der 7768 Mitglieder dem Bauernstand an; man kann aber auf Grund verschiedener Erhebungen schliessen, dass von den 140 306 bäuerlichen Betrieben der Reichsstatistik im Umfange von 2—100  $ha^{-1}/_3$  auf den polnischen Besitzstand entfällt.\*9

Die Generalversammlung der Mitglieder wird durch den Aufsichtsrat vertreten. Dieser hat darauf zu achten, dass der Genossenschaftsgedanke in der Geschäftsführung des Vorstandes auch wirklich verkörpert bleibt. Der Aufsichtsrat muss es zu verhindern suchen, dass gleichsam im Zwiespalt zwischen dem Geiste, dem Genosseuschaftsgedankeu, und dem Körper, dem Kapital, das hier nur als Mittel jenes dienen soll, der letzte die Oberhand gewinne. Diese Aufgabe ist nicht schwer durchzuführen, wo ein einmütiges Verhältnis zwischen dem Genossenschaftsgedanken und dem Geschäftsbetriebe wenig Anlass zu solchem Zwiespalt gibt, wie in den nicht kapitalistisch gearteten Raiffeisenkassen oder wie bei den sich schematisch abwickelnden Geschäften der Kreditgenossenschaften. Schwerer und bedeutender Art ist die Arbeit des Aufsichtsrates in Genosseuschaften, wie es die "Rolnik" sind. Das kapitalistische Wesen vereinigt sich hier mit der Spekulationsnatur des Getreide-, Dünge- und Futtermittelgeschäftes, das seinen Mittelpunkt im Weltmarkte beziehungsweise in der Weltiudustrie hat, deren unbekannte Launen um so unverhoffter und anreizender den Kleinhändler treffen. Hier hat also der Aufsichtsrat einen bedeutsamen

<sup>1) &</sup>quot;Ekonomista" Warschau 1909.

<sup>9)</sup> Buzek, Historya polityki . . . . Lemberg 1909. (Geschichte der preussischen Polenpolitik.)

und schweren Stand. Es wird deshalb die Wichtigkeit des Antsichtsrates auf jedem Verbandstage betont. Besondere Verbandssitzungen für Aufsichtsratsmitglieder werden abgehalten und immer wieder empfohlen, Aufsichtsratssitzungen möglichst oft — wenigstens alle Monat einmal — abzuhalten.

Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden gewöhnlich die bedeutendsten und geschäftskundigsten Männer gewählt. Der Aussichtsrat setzt sich gewöhnlich aus 9 Mitgliedern zusammen; zu Beschlussfassungen ist die Anwesenheit von mindestens 5 Mitgliedern notwendig; je 3 treten alle Jahre aus: indessen werden meist dieselben Mitglieder wiedergewählt. So sammeln sie Erfahrung und gewinnen an Ansehen. In jedem Aufsichtsrate ist wenigstens ein Grossgrundbesitzer vertreten; ingesamt ca. 70 Männer dieses Standes nehmen an der Arbeit des Anfsichtsrates teil; daneben waren im Jahre 1911 ungefähr 56 Geistliche tätig; in 14 Vereinen waren sie im Aufsichtsrate nicht vertreten. Ferner gehören zum Aufsichtsrate Kaufleute, Handwerker, Ärzte, seltener Rechtsanwälte und Mitglieder des Banernstandes. Alle diese Leute besitzen mehr oder weniger Sachkenntnis. Ausserdem sind in fast jedem Aufsichtsrat Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates der "Bank ludowy" tätig. Wie alle diese Leute mancherlei Erfahrung in den Kreditgenossenschaften gesammelt haben, so besitzen insbesondere gerade die Bankbeamten reiche Kenntnis der Kreditverhältnisse und des persönlichen Wertes der Genossen. Dies ist für eine Genossenschaft, die sich ja mehr auf der Persönlichkeit als auf dem Kapital aufbaut, von hoher Bedeutung. Es ist die Anwesenheit der Bankbeamten im Aufsichtsrate auch schon deshalb wichtig nnd berechtigt, weil die "Bank ludowy" die "Rolnik" finanzieren. Oft sind diese allein im Stande, die Vorstände der "Rolnik" vor zweifelhaften Geschäften zu warnen und so vor Schaden zu bewahren. Es hängt natürlich im einzelnen Falle von dem Verhältnis dieser beiden Organe ab, ob die Arbeit des Anfsichtsrates von den Vorständen immer voll und ganz gewürdigt wird. Es verteilt sich diese Arbeit auf Kommisionen, die Speicher-, Kredit- und Revisionskommissionen,

Die Geschäfte der "Rolnik" führt der Vorstand. Er setzt sich beim Entstehen des Vereins meist aus den Gründern zusammen, angesehenen Männern des Ortes und der Umgegend. Sie führen vorläufig die einleitenden Geschäfte, bis einigermassen fachmännisch gebildete Kräfte gewonnen sind, worauf dann letztere dauernd die Führung der Geschäfte in die Hand nehmen. Die frühreren Mitglieder treten gewöhnlich dann in den Aufsichtsrat ein. Es gehören zum Vorstande in der Regel 3 Mitglieder. Im Jahre 1911 waren 27 Geistliche, ungefähr 6 Grossgrundbesitzer, 4 Personen mit Doktortiteln tätig; ausserdem sind Kaufleute, Handwerker nnd Landwirte im "Rolnik" beschäftigt. 25 Genossenschaften haben in ihrem Vorstande keine Geistlichen; in 7 Vereinen waren Geistliche weder im Aufsichtsrat noch im Vorstand.

Fast sämtliche Vorstandsmitglieder werden entschädigt, die meisten betreiben sohin diese Tätigkeit als einen mehr oder weniger einträglichen Nebenerwerb mit grösserer oder geringerer Tatkraft. Das einzige Mitglied, das fachmännisch vorgebildet ist und die Leitung der Genossenschaft im Hauptberufe führt, ist der sogen. Geschäftsleiter. Merkwürdig muss hierbei allerdings die Tatsache erscheinen, dass nur in etwa 20 Genossenschaften der Leiter zum Vorstande gehört. Im Anfang wird der Leiter zum Vorstand nicht als selbständiges Mitglied gewählt, weil man ihn erst kennen lernen will. Ihn aber dauernd auszuschliessen, hätte keinen Zweck. Durch die Zugehörigkeit zum Vorstande erhält der Leiter eine ihm gebührende rechtliche und tatsächlich höhere Stellung. Er wird sich damit der grösseren Verantwortung bewusst, was heute gerade zu fehlen scheint. Es werden nämlich noch vielfach Klagen laut über den Mangel an ernst denkenden Männern und fachmännisch gebildeten Kräften. Um insbesondere dem letzteren abzuhelfen, bildet man bereits heute in den Vereinen zahlreiche Leute aus. Es ist dies zwar ein billiger und für den jungen Mann ein bequemer Lehrgang; ob es aber gut ist, seine Ausbildung lediglich darauf zu beschränken, sei dahingestellt. Die Genossenschaft bietet z. B. die Gefahr, dass derjenige, der ausschliesslich in ihr seine Ausbildung sucht, hier nicht die Geschäftsgewandtheit, Tatkraft und die stets berechnende Schlauheit des aussen arbeitenden Händlers kennen lernt; er wird in seiner Lehrzeit zn einseitig ausgebildet und oft mit Vorurteilen behaftet, die ihm einen freien und weiten Blick bei der späteren Geschäftsführung nicht gestatten. Eine vielseitige, insbesondere in der praktischen Handelswelt sich betätigende Ausbildung dürfte den jungen Mann m. E. eine weit bessere Schule sein und ihm zur künftigen Leitung eine viel gediegener Grundlage geben als die einseitige und engherzige Vorbildnug innerhalb der "Rolnik".

#### § 5. Mittel und Bilanz.

Die Mittel, die den Genossenschaften zu Gebote stehen, sind in den Bilanztabellen verzeichnet. 1) Im Jahre 1911/12 sind in den 54 Vereinen die Bilanzsnmmen auf 11 653 025 M. angewachsen, nnd zwar in ziemlich kurzer Zeit; bis zum Jahre 1907 bestanden nämlich erst 37 Vereine mit einer Bilanz von 2828 746 M. Das Anwachsen der Bilanzsummen ist stetig, und zwar um 312 % in 6 Jahren; die Summen stiegen bis zum Jahre 1910 um etwa 1,5 Millionen, im Jahre 1910/11 um 2,4 Millionen, im Jahre 1910/12 um 1,8 Millonen, eine für einen genossenschaftlichen Betrieb vielleicht etwas sprunghafte Bewegung; immerhin ist darauf hinzuweisen, dass die weitaus grössere Zahl der schon vor dem Jahre 1907 bestehenden Genossenschaften eine regelmässige Zunahme der Bilanzsummen aufweist. Im Durchschnitt entfallen auf eine Genossenschaft 215 797 M. und auf 1 Mitglied 1500 M.; bedenkt man, dass die Führung der Geschäfte der "Rolnik" grosse Kapitalien erfordert, so erscheinen freilich diese Summen als gering. Den genannten Durchschnitt von 215 797 M. erreichten

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XVII.

im Jahre 1911/12 23 Genossenschaften; sie liegen meist in polnischen Bauerngegenden; 11 lagen im Bezirk Bromberg, 10 im Bezirk Posen und 2 in Westpreussen.

Bestandteile der Bilanzsummen sind eigene und fremde Kapitalien.

Das "eigene Kapital" ist gleichsam der Maßstab für die Gesundheit der Bilanzsummen. Es setzt sich zusammen aus den Anteilen mit Haftsummen und dem Reservefonds. Anteile sind der Beitrag der Mitglieder, der bei ihrem Austritt ausgezahlt werden muss; es sind dies "eigene Kapitalien auf Kündigung". In den "Rolnik" beträgt die Höhe eines Anteils 200 M., in Neumark und Wronke 300 M. und in Tuchel 50 M. Es ist gestattet, bis zu 10 Anteilen zu haben.

Im Jahre 1911/12 betrug die Summe der Guthaben 794325 M.; es war dies fast die Hälfte des eigenen Kapitals und mehr als die Hälfte des Sollbestandes, d. h. des Bestandes, der sich aus der Zahl der Mitglieder ergeben müsste, wenn auf jedes Mitglied 200 M. gutgeschrieben wären.1) Auf eine Genossenschaft entfielen im Jahre 1911/12 im Durchschnitt 14709 M. Auf 1 Mitglied ergab sich ein Durchschnitt von 102 M. 25 Pf. im Jahre 1911/122). Es hatten im Jahre 1911/12 11 Genossenschaften sogar einen Durchschnitt von über 200 M., 3 einen von über 300 M. für jedes Mitglied aufzuweisen. Im Jahre 1911/12, nach meist fünfjährigem Bestehen, war also noch nicht einmal in der Hälfte der Genossenschaften die Hälfte der satzungsmässig festgesetzten Anteilshöhe erreicht; den Durchschnitt von 102 M. 25 Pf. hatten nämlich nur 23 Vereine. Doch ist anzuerkennen, dass das Bestreben besteht, die Anteile möglichst bald aufzufüllen. Von Genossen, die einen höheren Warenverkehr pflegen und eines höheren Kredites bedürfen, wird allerdings verlangt, dass sie der Gerechtigkeit halber eine grössere Zahl von Anteilen nehmen, wobei zu bemerken ist, dass nach dem Gesetze vor der Übernahme eines weiteren Anteils der frühere vollbezahlt werden muss. Es kann ferner vermntet werden, dass besonders reiche Mitglieder, wie Grossgrundbesitzer und Geistliche, ihre Anteile bar bezahlen.

Alle "Rolnik" sind Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht. Die Haftung ist auf 1000 Mark für jeden Anteil begrenzt. Diese Form ermöglichte den Beitritt auch den Grossgrundbesitzern, die bei der unbeschränkten Haftpflicht oder unbeschränkten Nachschusspflicht im Falle der Zahlungsunfähigkeit der Bauern für jeden Verlust hätten aufkommen müssen. Ebenso hat der Raiffeisenverband für die Bezugs- und Getreideverkaufs-Genossenschaften in Rücksichtnahme auf den Grossgrundbesitz in der grösseren Zahl der Fälle die beschränkte Haftpflicht gewählt.

Für das Jahr 1911/12 ist der Stand der Haftsummen angegeben. <sup>1</sup>) Es beliefen sich diese auf 8596 000 M. Hätte jedes Mitglied nur 1 Anteil, so würden die Haftsummen bei 1000 Mark Haftung auf den Anteil und einer Zahl von 7768 Mitgliedern 7768000 Mark betragen. Es übertrifft also der tatsächliche Bestand der Haftsummen den Sollbestand um ein erhebliches, so dass also dank der Übernahme von mehreren Anteilen seitens besonders reicher Mitglieder die Haftpflicht eine feste Grundlage hat. Es kam auf eine Genossenschaft ein Durchschnitt von 159184 M., der ebenfalls hoch zu bewerten ist bei Annahme einer durchschnittlichen Zahl von 144 Mitgliedern. Diesen Durchschnitt erreichten 28 von 54 Vereinen. Im Regierungsbezirk Bromberg war er 170000 M., Poscn 156000 M., in Westpreussen 145000 M.

Der wichtigste Teil des "eigenen Kapitals" ist indessen der Reservefonds, das eigentliche eigene Kapital, das kapitalistische Kennzeichen der Selbständigkeit des Ganzen gegenüber den Mitgliedern. Nach dem § 23 der Satzungen setzt er sich zusammen aus:

- 1. Schenkungen,
- 2. Eintrittsgeld von gewöhnlich 3 Mark,
- allen, was auf bereits niedergeschlagene Ansprüche nachträglich eingezogen wird,
- 10°/<sub>0</sub> des j\u00e4hrlichen Reingewinnes; kommt der Reservefonds den Guthaben gleich, so braucht demselben von dem Reingewinn nichts mehr zugeschrieben zu werden.

Vornehmlich fällt nur der 4. Punkt in Betracht. Es ist für diese Genossenschaften nicht leicht, ihre Reserven aufzufüllen: sie haben grosse Immobilien; die Verwaltungskosten für Steuern, Versicherungen, Dienstpersonal und Inventar stellen sich meist ausserordentlich hoch. Trotzdem ist die Auffüllung der Reservefonds in stets steigendem Maße erfolgt. Ihre Summe hat die Grösse der Guthabensumme im Jahre 1911/12 in 18 Genossenschaften bereits überschritten und zwar insgesamt um 133947 M.; die Guthaben sind also hier im schlimmsten Falle gedeckt. Im Verhältnis vom Hundert der Bilanzsumme ist der Reservefonds besonders im genannten Jahre um 1,9 gestiegen und hat die Höhe von 7,6 erreicht.2) 24 Genossenschaften haben sogar 7% der Bilanzsumme, gewiss ein erfreuliches Zeichen der stetigen Entwicklung der Reservefonds! Die "Rolnik" müssen eben hohe Reservefonds haben, weil ihre Geschäfte der Spekulation nnterliegen. Im Jahre 1910/11 sind in 4 Fällen Reservefonds zum Teil aufgebraucht worden, um Verluste zu decken, so in Buk, Jarotschin, Koschmin und Schmiegel. Inwieweit der Reservefonds arbeiten kann, hängt von der Bestimmung des Aufsichtsrates ab. Teilweise sind die Fonds in Aktien der Verbandsbank angelegt. Solche hatten im Jahre 1911 17 Genossenschaften, und zwar hatten darin angelegt: 1000 und 2000 M. je 4 Vereine, 4000, 10000 und 20000 je 2, 6000, 30000 je 1 Verein,

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XVIII.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle XIX a, b.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabellen XX u. XXa.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle XXI.

was die Summe von 128 000 M. ergab. Es war dies 42,8  $^{\circ}$ /<sub>o</sub> des Reservefonds dieser Vereine und 22,5  $^{\circ}$ /<sub>o</sub> des Reservefonds sämtlicher Vereine.

Die eigenen Kapitalien wachsen fortschreitend. Im Jahre 1911/12 machten sie  $14,4\,^{9}{}_{0}$  der Bilanzsumme aus, während sie im Jahre 1906/7 erst 8,9 $^{9}{}_{0}$  der Bilanzsumme betrugen. In den sechs Jahren sind sie  $6^{2}{}'_{8}$  mal gestiegen. In dieser Entwicklung bewegten sich in den letzten drei Jahren 1910, 1911, 1912 und im Jahre 1907/8 etwa über  $^{1}{}'_{3}$  der Vereine. Im Anfang ist das Wachstum mit dem Entstehen von Vereinen und dem Beitritt von Mitgliedern etwas rascher; in den letzten Jahren 1910/11 und 1911/12 haben sie mehr durch Zutun der Reservefonds als der Guthaben zugenommen; diese haben um 135279 M. bzw. 133947 M., jene entsprechend um 169348 M. bzw. um 322602 M. zugenommen.)

Die "Rolnik" arbeiten aber vorzugsweise mit "fremdem Kapital". Es wäre für die Vereine unwirtschaftlich, wollten sie sich auf ihre eigenen Kapitalien beschränken.

Sie werden finanziert von den Kreditgenossenschaften des Verbandes, meist "Bank ludowy" genannt. Diese verfügen über ein Kapital von 255 Millionen Mark; sie erfreuen sich eines guten Rufes in der deutschen Geschäftswelt. Vielleicht ist ihre beste Anerkennung die Aufnahme der Verbandsbank in den Kundenkreis einer der grösseren Berliner Banken gewesen; sie erfolgte, als eine Geschäftsabwicklung mit der preussischen Zentralgenossenschaftskasse unmöglich wurde.

Die "Bank ludowy" verfolgen mit der Finanzierung mancherlei Geschäftsziele. Es handelt sich zunächst um die wirtschaftliche Hebung
ihrer eigenen Kunden. Es ist den Kreditvereinen anch gelegen, deren
Kapitalien enger und in weiterem Umfange an sich zu fesseln. Durch die
"Rolnik" wird endlich eine gewisse Ausgleichung des Geldumlaufes herbeigeführt, die zwar eine kurze Zeitspanne umfasst, aber doch auf die sich
etwas einseitig gestaltenden, landwirtschaftlichen Kreditverhältnisse der
Banken heilsam wirkt.

Kredit geben die Banken den "Rolnik" nach Durchsicht der Mitgliederliste bis zur Hälfte der Haftsummen gegen Wechsel des Vorstandes. Soll darüber hinausgegangen werden, so müssen Wechsel des Aufsichtsrates und der Mitglieder gegeben werden. — Die "Rolnik" können sich auch an die Verbandsbank, die "Bank zwiazku", wenden; diese wird natürlich genaue Erkundigungen einziehen und sicheres Unterpfand verlangen. — An dem Bankkredit waren im Jahre 1910/11 41 Vereine beteiligt, und zwar mit 3456 772,38 M. In diesen 41 Vereinen war die Summe der Guthaben, der Reservefonds und der halben Haftsummen 5191314 und 449394 und 2681000 — 3649525 M. Die Haftsummen sind aber in der Bilanz nicht angegeben; sie sind höher als diese Schätzung, die sich ergab, indem man die Zahl der Mitglieder mit 1000 vervielfachte; jedoch ist der Unterschied nicht wesentlich. Jedenfalls kann man zu der Über-

zeugung gelangen, dass die Kreditgrenze im allgemeinen nicht überschritten wurde. Von den einzelnen Vereinen haben im Jahre 1909/10 8, im Jahre 1910/11 15 diese Grenze überschritten. Die Kreditgewährung ist im allgemeinen gesichert. Bei Genossenschaften kann natürlich die wenig geschäftsmässige Absicht hineinspielen, über die ersten Jahre des Entstehens hinweg zu helfen, dem moralischen Wert des Vorstandes und der Mitglieder Rechnung zu tragen.

Zum fremden Kapital sind die Depositengelder zu zählen.

Im Jahre 1909/10 waren in 10 Genossenschaften 598027,43 M., im Jahre 1910/11 in 13 Genossenschaften 742834,33 M. Sowohl die Zahl der aufnehmenden Vereine wie die Summe der Depositen hat sich also vermehrt. Indessen ist sie gering im Verhältnis zu den 13246140,06 M. der 23 Parzellierungsgenossenschaften und den 217018221,57 M. der 192 "Bank ludowy". Nur in 4 Vereinen sind die Spargelder durch Reservefonds und Guthaben im Jahre 1911 gedeckt gewesen; berücksichtigt man aber, dass diese Vereine auch Bankanleihen hatten, so waren nur in 1 Falle die Spargelder bar gedeckt gewesen. Allerdings hatten unter dem Einfluss der Depositenaufnahme 4 von den 13 "Rolnik" keine Bankanleihen gehabt; die anderen hatten sehr geringe Anleihen aufzuweisen. Durch die Spareinlagen fliesst den Genossenschaften billiges Geld zu, über das sie freie Verfügung haben. Es wird mit 4 oder gar nur mit 3½ vom Hundert verzinst, übrigens ein Beweis der geringen Kapitalanlagemöglichkeit.

Soweit die Depositen Kontokorrentgelder von Landwirten sind, kann ihre Aufnahme grundsätzlich wohl nicht unbedingt verurteilt werden. Sie haben allerdings nur Zweck, wenn sie gegen langfristige Kündigung hinterlegt werden.) Sie müssen auch völlig gedeckt sein, richtig verwendet werden und dürfen nicht bloss der Erweiterung der Geschäftstätigkeit dienen. Die Geschäfte der "Rolnik" sind weit unsicherer als die der Kreditgenossenschaften. Es kann nicht eingewendet werden, dass ja die Tätigkeit der "Rolnik" sich indirekt durch die "Bank ludowy" auf Spargelder stützt. Die Kreditierung durch die Banken geschieht in engen Grenzen; in den Banken finden die Depositen in jedem Falle einen Rückhalt an den weit verzweigten und sicheren Bankgeschäften und in letzter Linie au der Sicherheit des Bodenwertes.

Die Verbandstage haben sich gegen die Aufnahme von Spareinlagen des öfteren ausgesprochen; eine nicht geringe Rolle spielte hier vielleicht die Missgunst der "Bank ludowy", die sich bedroht fühlten. Es wurde den "Rolnik" ans Herz gelegt, die Kräfte auf das Warengeschäft zu konzentrieren.

Es ist darauf hinzuweisen, dass einige Rolnik — bisher sollen es 2 gewesen sein — nicht nur Depositen aufnehmen, sondern damit zugleich weitere Bankgeschäfte zu betreiben anfangen. Im Jahre 1911/12 sollen sie mit Verlusten gearbeitet haben. Es fehlt ihnen an hinreichend und

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XVIII, XXI, XXII.

<sup>1)</sup> In diesem Falle sind es mehr Darlehen als Depositen.

genügend billigem Kapital; im Warengeschäft sind grosse Geldsummen festgelegt; schon hierbei muss weitherzig Kredit gewährt werden. Dabei haben sie in den "Bank ludowy" einflussreiche Konkurrenten. Die "Rolnik" werden wohl nur unsichere, dort abgewiesene Landwirte zu ihren Kreditkunden zählen. Mit einem niedrigeren Zinsfuss als dem der "Bank ludowy" können die "Rolnik" nicht gut dienen.

Dieses Vorgehen der "Rolnik" ist einzig und allein ein Anlehnen an die bestehenden Sitten, wonach das Getreidegeschäft mit einem grösseren oder geringeren Bankgeschäft und Handel in allerhand anderen Waren verbunden wird. Indessen soll die Gründung von "Rolnik" ein Schritt vorwärts in der Spezialisation sein, was doch im gewöhnlichen Geschäftsleben Fortschritt heisst. Die Vereine können sich dem Warengeschäft voll und ganz hingeben; stehen ihnen doch die gutarbeitenden und heilsam wirkenden Kreditgenossenschaften zur Seite. Die Schwierigkeiten, die etwa aus der Zugehörigkeit der Mitglieder zu mehreren Genossenschaften erwachsen, werden reichlich aufgewogen durch den Nutzen, den diese beiden Arten von Genossenschaften bringen.

Die Trennnung der Geschäfte kann auch als eine Art von Versicherung betrachtet werden — besonders für die Spargelder.

Würde das Bankgeschäft der "Rolnik" in einer naturgemässen Entwicklung - also vor allem in einer Anpassung an eine neue, erhebliche Entfaltung des polnischen Wirtschaftslebens - wurzeln, so könnte man darauf hinweisen, dass hier vielleicht ein Keim einer neuen Gestaltung des bisher wenig mannigfach gearteten polnischen Genossenschaftswesens liegt. Die "Bank ludowy" dürften sich dann dem städtischen Gewerbekredit¹) oder, was allerdings wohl weniger möglich sein dürfte, dem Besitzkredit, die "Rolnik" sich mehr dem landwirtschaftlichen Betriebskredit widmen. Nicht gerade notwendig dürfte es sein, Pfandbriefe auszugeben; es dürfte genügen, einen Teil der Reservefonds in irgend einer Weise dazu zu verwenden. Indessen müssten erwogen werden: die Schwierigkeiten des Unterscheidens der Kreditarten durch die Landwirte, ferner die Frage, ob sich eine Genossenschaft in diesen durchaus noch überwiegend andwirtschaftlichen Verhältnissen und bei der noch mangelnden gewerbichen und kaufmännischen Entwicklung in einseitiger Weise dem Gewerbecredit zuwenden könnte. Nicht minder müsste berücksichtigt werden, dass ler Geldumlauf zwischen Stadt und Land, der sich in den "Bank ludowy" u ihrem Nutzen vollzieht,2) in die "Bank Zwiazku" verlegt werden müsste.

Die "fremden Kapitalien" 3) haben im Verhältnis zur Bilanz im Jahre .906/07 91,7 % und im Jahre 1911/12 85,5 % betragen. Sie haben also nit dem Wachstum der Bilanzsummen nicht gleichen Schritt gehalten.

Ihre Zunahme ist von Jahr zu Jahr langsamer gewesen. Während sie im Jahre 1907/08 im Verhältnis zum Vorjahre um 43  $^0$ , zugenommen haben, war dies im Jahre 1911/12 nur um 16  $^0$ , der Fall. In dieser Entwicklung hat sich fast die Hälfte der Vereine bewegt.

Vergleicht man die eigenen mit den fremden Kapitalien, so tritt ein merklicher Fortschritt zugunsten des eigenen Kapitals entgegen. 1). Das Verhältnis des eigenen zum fremden Kapital betrug im Jahre 1906/07 1:10,18; das höchste war 1:69, das niedrigste dagegen 1:5,5. Das Jahr 1911/12 weist wesentlich bessere Zahlen auf: nämlich ein allgemeines Durchschnittsverhältnis von 1:5,9 in 24 Vereinen, ein höchstes von 1:48 und ein niedrigstes von 1:1,6. 16 Vereine hatten sogar ein geringeres Verhältnis als 1:4.

#### § 6. Die Geschäftsgebarung.

Bei jeder Unternehmung fragt man nach dem Erfolge, der sie rechtfertigen soll. Mit einer gewissen Einschränkung ist diese Frage auch bei en "Rolnik" berechtigt. Sie sind allerdings Genossenschaften, deren Zweck nicht lediglich auf privatwirtschaftlichem Gebiete liegt und nicht darin beruht, Gewinne abzuwerfen; vielmehr liegt ihr Hauptzweck darin, volkswirtschaftlich von Bedeutung zu sein. Aber die "Rolnik" sind kapitalistische Genossenschaften, die durchaus geschäftsmässig verfahren müssen und an deren Spitze geschäftsgewandte Leiter stehen. Ob deren Tätigkeit erfolgreich genug ist, darüber kann die Betrachtung der Gewinne recht wohl einen Aufschluss geben.

Im Jahre 1906/07 betrugen die Gewinne 89537 M. oder 3,1  $^{\circ}$ /<sub>0</sub> der Bilanzsumme,  $^{\circ}$ ) im Jahre 1911/12 zwar schon 362282 M., aber auch nur 3,1  $^{\circ}$ /<sub>0</sub> der Bilanzsumme. Die Gewinne stellen sich wie folgt:

| Im | Jahre | 1906/07 |  |  | 3,1      | 0/0 | der | Bilan |
|----|-------|---------|--|--|----------|-----|-----|-------|
| ,, | ,,    | 1907/08 |  |  | 2,7      | ,:  | ,.  | 77    |
| 27 | ,,    | 1908/09 |  |  | 3,1      | "   | 27  | ,,,   |
| ,, | "     | 1909/10 |  |  | 1,5      | 11  | "   | ,,    |
| ,- | **    | 1910/11 |  |  | $^{2,5}$ | ,,  | 11  | ,,    |
|    |       | 1911/12 |  |  | 3.1      |     |     |       |

Von diesen Gewinnen wird ein Teil auf die *Dividende* verausgabt. Dieser Teil ist unfruchtbar für die Entwicklung der "Rolnik" sowohl, wie auch vielleicht für den Betrieb der Mitglieder.

Int Jahre 1909/10 verteilten 28 Genossenschaften 15927,37 M. Dividende, was einen Durchschnitt von 568,83 M. für eine Genossenschaft oder 0,3% der Bilanzsumme dieser Genossenschaften ergibt. Es gaben in Prozent vom Gewinn:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieserhalb sollte man vielleicht einen Anschluss der Sparkassen an das Versicherungswesen suchen.

a) Vgl. Tabelle XXIII.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XXIV.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle XXV.

| 2 | Rolnik |  | 10°/0 | 7 | Rolnik |  | 6 % |
|---|--------|--|-------|---|--------|--|-----|
|   | ,,     |  |       |   | "      |  |     |
|   | 27     |  |       | 1 | ,.     |  | 4 , |
| 1 | "      |  | 7 "   | 1 | **     |  | 3   |

Im ganzen wurden 15 % own Gewinn dieser "Rolnik" verausgabt; nur 5 von den mit Gewinn arbeitenden 33 Vereinen haben keine Dividende verteilt. Im Jahre 1910/11 verteilten 44 Vereine 26102,01 M. Dividende, was einen Durschnitt von 593,23 M. für eine Genossenschaft oder 0,3 % der Bilanz der betreffenden Vereine ausmacht. Es gaben in Prozenten vom Gewinn:

| 1  | Rolnik  | ٠   |     |     |     |      | 78               | 0/0 | 10  | ı | Rolnik |   |   |   |   |   | 5   | 0/. |  |
|----|---------|-----|-----|-----|-----|------|------------------|-----|-----|---|--------|---|---|---|---|---|-----|-----|--|
|    | (212 M  | . 1 | nei | 27  | 0.1 | r (  | Lowi             | nnl |     |   |        |   |   |   |   |   |     |     |  |
|    |         |     |     |     | 0 1 |      | JOW              | ши  |     | L | ",     |   |   |   |   |   | 4.5 |     |  |
| 1  | Rolnik  |     |     |     |     |      | 53               | 0/0 |     |   | 19     |   |   |   |   |   |     |     |  |
|    | (413,90 | M.  | be  | i 7 | 731 | M. ( | <del>l</del> ewi | nn) |     |   | "      |   |   |   |   |   |     |     |  |
| 1  | D-1-21  |     |     |     |     |      |                  |     |     | • | "      | • | • |   | • |   | 2,0 | 22  |  |
| 1  | Rolnik  |     |     |     |     |      | 10               | 0/0 | 1   |   | 19     |   |   |   |   |   | 1,7 |     |  |
|    |         |     |     |     |     |      |                  |     |     |   | 19     | • |   |   |   |   | 1,1 | 22  |  |
| 1  | "       |     |     |     |     |      | 9                |     | 1   |   | 19     |   |   |   |   |   | 1,5 |     |  |
|    |         |     |     |     |     |      |                  |     | _   |   | 17     | • | • | • |   |   | 1,0 | "   |  |
| •  | "       |     |     |     |     |      | - 8              |     | - 1 |   | **     |   |   |   |   |   | 1,1 |     |  |
| 15 |         |     |     |     |     |      |                  | ,,  |     |   | ,,     | • | • | • |   | • | 1,1 | "   |  |
| 10 | "       |     |     |     |     |      | 6                | 22  |     |   |        |   |   |   |   |   |     |     |  |

Im ganzen wurden  $10,5\,^{\rm o}/_{\rm o}$  vom Gewinn verausgabt; diesmal haben nur 2 von den mit Gewinn arbeitenden 46 Vereinen keine Dividende verteilt.

Die Dividende wird für ein volles Jahr und nur auf die vollen 10 M.-Beträge erteilt (§ 11). War ihr Gesamtbetrag hoch und für die Bilanz deshalb nicht ohne Bedeutung, so entfiel doch auf das einzelne Mitglied ein winziger Teil. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn angesichts der Anfangsentwicklung der Genossenschaftssache die Mitglieder auf die Dividende überhaupt verzichtet hätten, zumal die Dividende um so höher ist, je mehr ein Mitglied auf seinen Anteil einlegen und je mehr Anteile es haben kann, je reicher es mithin ist. Nach den Satzungen des § 11 ist es erlaubt, bis zu 10% Dividende zu verteilen; im allgemeinen ist also etwas zu viel an Dividende verausgabt worden. Vom grundsätzlichen Standpunkte aus ist eine hohe Dividendenverteilung zu verırteilen, namentlich dann, wenn es sich um Mitglieder handelt, die gerade jur deswegen der Genossenschaft beitreten. Es leitet m. E. unter der Dividendensucht die Genossenschaftsidee. Anderseits muss man freilich ınerkennen, dass es als eine Art von Reklame gelten kann, wenn eine unge, mehr auf kapitalistischem Grunde fussende Genossenschaft z. B. ei 270 M. Gewinn 212 M. als Dividende verteilt.

Berücksichtigt man diesen für die Genossenschaft gleichsam unfruchtbaren Teil, so verbleiben an Reingewinn für das Jahr 1909/10 nur 96728 M. der Bilanzsumme und für das Jahr 1910/11 nur 225400 M. der 2,34  $^{\prime}0_0$  der Bilanzsumme.

Bemerkenswerterweise hat die Aufnahme von Spargeldern wenig zur Erhöhung der Gewinne beigetragen. Nur in je 4 Vereinen standen in en Jahren 1909/10 und 1910/11 hohe Spargelder und überdurchschnittliche Gewinne im Einklange; diese Vereine, Buk, Samter, Stralkowo, Nakel Tremessen und Wreschen, würden die Gewinne zweifellos auch ohne Aufnahme von Spargeldern erreicht haben. Die anderen Vereine dagegen, die Spargelder aufgenommen haben und deren Zahl im Jahre 1909/10 6, im Jahre 1910/11 9 betrug, befanden sich in einer weniger günstigen Lage. Die 6 Vereine des Jahres 1909/10 haben mit Verlusten gearbeitet; von den 9 des Jahres 1910/11 haben 6 sehr geringe Gewinne gehabt, 3 dagegen Verluste erlitten.

Verluste haben in der Zeit vom Jahre 1908/09 bis zum Jahre 1911/12 20 Genossenschaften gehabt — oder genauer genommen — es waren von 199 Jahresabschlüssen 29 verlustreiche. 1)

|         |        | Zahl der   |           |              |           |  |
|---------|--------|------------|-----------|--------------|-----------|--|
| Jahr    | Summe  | in Prozent | hčchste   | niedrigste   | Genossen- |  |
|         |        | Bilanz     | in Prozen | t der Bilanz | schaften  |  |
| 1908/09 | 15 654 | 0,2        | 7         | 0,8          | 4         |  |
| 1909/10 | 82 774 | 1,1        | 15,7      | 0,4          | 15        |  |
| 1910/11 | 69 915 | 0,6        | 15,5      | 1,3          | 8         |  |
| 1911/12 | 52 586 | 0,4        | 24,3      | 7,6          | 2         |  |

Diese Tabelle lässt sich auf eine ausserordentliche Schwankung der Verlust- und Verlustursachen zurückführen. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass nur in einer Genossenschaft sich die Verluste auf drei Jahre, in 7 Genossenschaften auf zwei Jahre erstrecken. In 11 Genossenschaften aber waren sie schon im nächsten Jahre gedeckt; es bedeutet viel, wenn eine Genossenschaft erhebliche Verluste schon in einem Jahre tilgt.

Die Entstehung von Verlusten kann zurückgeführt werden auf die Gründung zu ungelegener Zeit; es ergibt sich fast immer eine Unterbilanz, wenn ein "Rolnik" z. B. im Januar seinen Geschäftsbetrieb eröffnet, in einer Zeit also, wo er im Getreidehandel noch nicht recht auftreten kann, während an Sämereien, Dünge- und auch Futtermitteln, die noch vorhanden sind, kein wesentlicher Bedarf ist. Auch eine unglückliche Geschäftsführung im Beginn des Bestehens kann als Grund angegeben werden. 8 von den 20 Vereinen haben in dem ersten Jahre ihres Bestehens Verluste erlitten. Eine weitere Ursache der Verluste kann der Wechsel im Vorstande sein: 16 Vereine unter den 20 hatten einen solchen erfahren. Eine derartige Veränderung muss eine planmässige, für ein ganzes Jahr berechnete Arbeit beeinträchtigen. Es ist im einzelnen nicht festzustellen, ob der Wechsel eine Änderung zum besseren oder zum schlechteren sein sollte. Auf den Verbandsversammlungen werden die Verluste auf Unredlichkeit und Unerfahrenheit der Leiter zurückgeführt. Grössere Spekulationskäufe sollen die Ursache gewesen sein. Es ist nicht beachtet worden, dass eine Genossenschaft nicht so vorgehen könne, wie ein selbständiger Händler, der

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XXVI.

bei geringen Mitteln und nicht gerade hervorragender Geschäftsgewandtheit schliesslich anch nicht alles auf die Wagschale der Speknlation legen darf.

Konjunkturen spielen in der Entwicklung der "Rolnik" gleichfalls eine Rolle. Die Jahre 1906-1907 und 1907/08 waren sehr günstige. Die Preise ständen gut, die Ernte war schön. Die jungen Geschäftsleiter beseelte eine allzn grosse Vertrauensseligkeit. Verlockungen von seiten fremder, nnbekannter, oft unzuverlässiger Händler wurde bisweilen nachgegeben. Es wurde dringend geraten, die Vorräte möglichst bald zu verkanfen und sie nie etwa in Speknlationsabsicht lagern zn lassen; dem sind jedoch die Vorstände nicht immer gefolgt. Es wurden vielmehr die Speicheranlagen mit Vorräten an Fnttermittel für jahrelangen Bedarf gefüllt und Verträge anf weitere Lieferungen abgeschlossen. Bei solchen Lagerungen geht Ware verloren; ihr Wert mindert sich; die Genossenschaft arbeitet aber mit teurem Leihkapital. Im nbrigen waren im Jahre 1908/09 sinkende Roggenpreise, Roggen ist aber die hauptsächlichste Getreideart, in der gehandelt wurde. Der Weizenpreis ging zwar in die Höhe; es fielen aber die Preise für Fnttermittel auch noch im Jahre 1909/10. Dazu war noch die Ernte in Gerste besonders in diesen Gegenden völlig missraten; die bisherigen Abnehmer für Gerste, wie Süddentschland, hatten dagegen genügenden Vorrat an eigener Ernte und gnte Einfuhr ans dem Auslande. Man verfütterte deshalb die Gerste und benötigte auch keine Fnttermittel, da anch die Futterpflanzen gediehen waren. Der Handel in Futtermitteln bildet einen wichtigen Erwerbszweig der "Rolnik"; in Genossenschaften, die 1909/10 Verlaste erlitten haben, waren die Einkäufe in Futtermitteln verhältnismässig gross: Zahl der verlustigen Vereine 15, Bilanzsumme dieser in Prozent der Gesamtbilanz 21,8, Snmme der Fnttermittel in Prozent der Warensumme 26,4.

Zn den Verlnsten trug in nicht unbedeutendem Masse leichtsinnige Kreditgewährung an die Kunden bei. In den kleinen Verhältnissen mochte bisweilen allzu leichtfertiges persönliches Entgegenkommen gegen einzelne Abnehmer den Nntzen des Genossenschaftsganzen vergessen lassen. Der Warenkanf gegen Barzahlung lässt sich anch nicht streng durchführen, da man die Konknrrenz fürchten muss. Die Mitglieder der Genossenschaften erfordern in hohem Masse des Kredits, trotzdem der Warenkredit tenrer zu stehen kommt, als der Geldkredit: es muss das Risiko und der Zinsverlnst bezahlt werden; für den Landwirt ist er auch deshalb nicht nützlich, weil sich eine Unregelmässigkeit in seinen schon ohnehin verschuldeten Betriebe einschleicht. Man wollte erzieherisch wirken, die weitverbreitete und seit den Wucherzeiten tief eingewurzelte Unsitte des Warenkredites bekämpfen, indem man die Landwirte bei Geldmangel an die "Bank Indowy" wies; das war ihnen nnbequem, da nur anf Wechsel mit zwei sicheren Unterschriften oder mit gnter Hypothekenunterlage Kredit gewährt wird; oft war hier auch der Kredit schon erschöpft.

Die Generalversammlung bestimmt nach § 49 des Genossenschaftsgesetzes die Kredithöhe. Daneben hat der Vorstand das Recht, einen jeden Genossen bis zu 500 Mark, d. h. der Hälfte seiner Haftsumme zu akkreditieren (§ 8 des Regulativs); dazn mnss er jedoch die Zustimmnug der Kreditkommission des Anfsichtsrats einholen; einem jeden Mitglied des Vorstandes steht es frei, seinerseits Einspruch zu erheben, um der Verantwortlichkeit zn entgehen. Über 500-3000 M. kann nnr die Kreditkommission auf Antrag des Vorstandes Kredit gewähren; im ersten Falle ist man dem Bedürfnisse des Verkehrs entgegengekommen und der Vorstand ist verantwortlich, im zweiten Falle ist die Kommission oder vielmehr der Aufsichtsrat verantwortlich. Über 3000 M. endlich wird auf Antrag des Vorstandes nur vom gesamten Aufsichtsrat Kredit erteilt; da dies beschwerlich fallen könnte, so wird eine Kreditierungsliste für die einzelnen Mitglieder anfgestellt, an die sich der Vorstand zu halten hat; von Zeit zu Zeit wird diese durchgesehen und verbessert. Nichtmitgliedern wird nnr mit Einverständnis der Kreditkommission und des gesamten Vorstandes Kredit gewährt; er wird ihnen teurer berechnet und wird nur solchen gewährt, die öfters Geschäfte führen und bekannt sind. Es ist dies ein Mittel, sie für die Genossenschaft zu gewinnen.

Der § 11 des Regulativs spricht von den Kreditbedingungen:

- 2. Im Falle, dass die Rechnung in dieser Zeit nicht beglichen wird, wird 6  $^0$ /0 berechnet, und zwar wird tageweise gezählt.
- 3. Will der Schuldner seinen Wechsel nach dem Zahlnngstage begeben, dann muss er davon den Vorstand eine Woche vor dem Zahlnugstage benachrichtigen; von prolongierten Wechseln wird gewöhnliche Provision erhoben"; und § 9 besagt:

"Auf landwirtschaftliche Erzeugnisse kann in Ausnahmefällen und nur mit Zustimmung des gesamten Vorstandes eine Anzahlung bis zn $^{z}/_{3}$ des Wertes gewährt werden für den Fall, dass die Erzeugnisse in sechs Wochen zugestellt werden können, was dann zu geschehen hat."

Der engbegrenzte Kredit ist an beschwerliche Bedingungen geknüpft; die Bedeutung des Aufsichtsrates ist genügend gewahrt. Der Kredit wird anch tener berechnet, entsprechend dem Risiko und der Fesselung des Kapitals. Im § 9 ist der landwirtschaftlichen Gebundenheit — z. B. dem Erfordernis von Geld zur Erntezeit — Rechnung getragen.

Von Bedeutung für die Kenntnis der Geschäftsfihrung ist die Betrachtung der Kosten, wozn Verwaltungskosten, Aufwendung für Zinsen, Steuern, Inventar und Immobilien gehören. Sie kommen sehr hoch. Die "Rolnik" gehören zu der seltenen Art von Genossenschaften, die, völlig auf eigene Kraft gestlützt, emporwachsen. Es müssen also hohe Zinsen bezahlt werden. Da die Vereine auch mit Nichtmitgliedern arbeiten, müssen sie Steuern zahlen, und zwar Gewerbe-, Einkommen- und Gebäudesteuer. Zahlreich ist zudem das Geschäftspersonal, das lebende und tote Inventar.

So haben denn die Kosten eine Höhe von 23,32%, der Bilanzsumme im Jahre 1910/11 in einem Falle erreicht; der Durchschnitt betrug 6,9% im Jahre 1909/10 und 6,6% im Jahre 1910/11; es erreichten ihn 28 Vereine von 48 im ersten und 32 Vereine von 54 im zweiten Jahre. Dazu kam der Besitz an Immobilien, der auf 9% bzw. 7% stieg; im Jahre 1911/12 betrug er 8%. Immobilien hatten in diesem Jahre 28 Genossenschaften. Für diese doch unproduktiven Summen mussten ebenfalls Zinsen gezahlt werden. Von solchen Lasten sind Kreditgenossenschaften fast frei.

#### § 7. Warenbewegung, Umsatz und Statistik.

Die "Rolnik" kaufteu künstliche Düngemittel, Futtermittel, Kohlen, Samen, Futterpflanzen und verschiedene andere Waren ein, die im Betriebe einer Landwirtschaft benötigt werden, wie Mehl, Salz, Kalk. Der Handel in diesen Waren nahm in den ersten Jahren erheblich zu; er stieg im Jahre 1907/08 um 121,5 %; dann gestaltete er sich ruhiger, wuchs aber stetig. Von 737504 im Jahre 1906/07 stieg er auf die fünffache Grösse von über 3606083 Ztr. im Jahre 1911/12. Die Zunahme in den einzelnen Warengattungen zeigt folgende Zusammenstellung an: im Jahre 1906/07—1909/10 bei: Mais eine 1,5-, Samen 6,8-, Klee 1,3-, Erbsen 2,3-, Gemenge 1-, Lupine 2,5-, Serradella 4 fache Zunahme; im Jahre 1906/07 bis 1911/12 bei: Düngemitteln eine 7,8-, Futtermitteln 4,8-, Kohlen 3,2 fache Zunahme. Die grösste und eine recht erhebliche Zunahme haben die Waren erfahren, deren Kauf Vertrauenssache ist, wie Düngemittel, Futtermittel, Sämereien.

Der Durchschnitt, der auf ein Mitglied entfiel, ist in Futter- und Düngemitteln stetig gewachsen — mit Ausnahme eines Falles in Futtermitteln im Jahre 1909/10. Der Durchschnitt stieg im Jahre 1911/12 auf 239 Ztr. in Düngemitteln. Dies ist allerdings eine hohe Summe. Zählt man etwa 16 Ztr. im Durchschnitt an Düngemitteln auf ein ha, so würden 239 Ztr. einem Umfange von 15 ha entsprechen. Es gehören aber zu den "Rolnik" auch Landwirte, die im allgemeinen einen grösseren Besitz haben. Zählt man als polnischen Besitz  $^{1}$ <sub>6</sub> des Bodens von Posen und Westpreussen, so entfällt bei einem Verbrauche von 16 Ztr. auf 1 ha auf die polnischen Landwirte ein Bedarf von 27200000 Ztr. an Düngemitteln. Daran sind die "Rolnik" beteiligt gewesen:  $^{2}$ ) im Jahre 1906/07 mit 0,8  $^{9}$ <sub>0</sub>, 1907/08 mit 1,6  $^{9}$ <sub>0</sub>, 1908/09 mit 2,4  $^{9}$ <sub>0</sub>, 1909/10 mit 3,5  $^{9}$ <sub>0</sub>, 1911/12 mit 6,4  $^{9}$ <sub>0</sub>.

In Futtermitteln sind als Durchschnitt auf 1 Mitglied 116,1 Ztr. erreicht worden, in Kleie 92,1 Ztr. und in Ölkuchen 24 Ztr. Diese Durchschnitte sowohl wie die in Düngemitteln sind übrigens erst von 1/3 sämtlicher Vereine erreicht worden. — Der Durchschnitt in Futter-

mitteln kann hoch genannt werden. Der Jahresdurchschnitt für 1 Stück Vieh stellt sich auf ca. 33 Ztr.¹)

Im ganzen genommen haben die "Rolnik" erhebliche Summen erreicht. Für das Jahr 1911/12 sind an 41,5 Millionen Mark umgesetzt worden. Davon scheinen 18,5 Millionen Mark auf landwirtschaftliche Waren zu eutfallen und zwar je etwa 5 Millionen Mark auf Futter- und Düngemittel.

An *Erzeugnissen* der landwirtschaftlichen Betriebe wurden Getreide und Kartoffeln in erheblicher Menge verkauft. ?)

Im Getreideumsatz übertrifft Roggen die doppelte Summe aller anderer Getreidearten.

Gross ist die Ausfuhr nach Russisch-Polen und über die Ostseehäfen nach Finnland. Der Roggen findet namentlich guten Absatz in den Industriebezirken. Indessen haben diese Weltmarktverhältnisse nur mittelbaren Einfluss auf die Tätigkeit der "Rolnik", da sie lediglich als Zwischenhändler auftreten. Wichtiger ist es, dass die "Rolnik" vorzugsweise Bauern zu ihren Mitgliedern zählen und mit ihnen arbeiten müssen und dazu meist auch schon aus Kapitalmangel gezwungen sind. Der Bauer baut aber besonders Roggen an. Es ist dies eine billige und dankbare Getreideart und dient ganz besonders zur Deckung des Eigenbedarfs jeglicher Art. An zweiter Stelle steht Gerste. Manche Gegenden sind für deren Anbau vorzüglich geeignet; Gerste fludet auch guten Absatz auf dem Seewege nach der Rheingegend bis Duisburg und Mannheim. So nahm denn auch der Umsatz in Roggen und Gerste erheblich rascher zu als iu Hafer und Weizen:

| Jahr               | Roggen               | Gerste            | Hafer             | Weizen                   |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1906/07<br>1911/12 | 230 893<br>1 689 753 | 41 919<br>361 771 | 57 580<br>252 221 | 44 549 Ztr.<br>213 564 " |
| eine               | 7,3-                 | 8,6-              | 4.3-              | 4,8 fache Zunahme.       |

Demgemäss ist auch der Durchschnitt, der im Jahre 1911/12 auf 1 Mitglied entfiel bei Roggen 231,3, Gerste 49,5, Hafer 34,5 Weizen 29,2 Ztr.

Dieser Durchschnitt ist fast in  $^2/_3$  der Vereine erreicht worden. Um diese Zahlen bewerten zu können, sei darauf hingewiesen, dass von

| <sup>1)</sup> Täglich verbraucht: 1 Pferd<br>Weizenkleie in Zentnern leichte Arb. 0,02,<br>mittl. Arb. 0,04,<br>schwere 0,05 | 1 Kuh<br>0,025 | 1 Mastvieh                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Roggenkleie                                                                                                                  |                | etwa 100 Tage im<br>Durchschn, 0,03 |
| Kuchen                                                                                                                       | 0,015          | im Durchschn. 0,02                  |

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV.

<sup>2)</sup> Vgl. Tabelle XXXIV.

einem Hektar geerntet wurden: an Roggen 28, Gerste 40, Hafer 36, Weizen 40 Ztr.<sup>4</sup>)

Die Durchschnitte würden danach entsprechend der Ernte von 8,2 ha in Roggen, 1,2 ha in Gerste, 0,9 ha in Hafer, 0,7 ha in Weizen.

Auch hierbei kann darauf hingewiesen werden, dass die meiste Roggenzufuhr die Bauerngegenden bieten; es lagen nämlich die % von 51 Rolnik, die einen höheren Durchschnitt auf 1 Mitglied in Roggen erreichten, in überwiegend polnischer Bauerngegend. Von den 23 Vereinen haben 17 vom Handel in Weizen im Jahre 1911/12 überhaupt Abstand genommen. Im ganzen haben im Jahre 1911/12 26 Vereine in Weizen nicht gehandelt, trotzdem in früheren Jahren in 14 von ihnen der Weizenhandel zugenommen hat und trotzdem manche von ihnen in guten Weizenhandel zugenommen hat und trotzdem manche von ihnen in guten Weizengegenden liegen. Es ist im übrigen bezeichnend, dass von den übrigen 25 eine höhere Ziffer in Weizen erreicht wurde als von sämtlichen Vereinen in früheren Jahren — nämlich 213:64 Ztr. im Jahre 1911/12 gegen 203458 Ztr. im Jahre 1909/10; manche sind zu grossen Abschlüssen gelangt von 19460 und 18795 Ztr.; der niedrigste Posten war 269 Ztr.

Dagegen haben die Vereine, die nicht in Weizen gehandelt haben, eine recht erhebliche Zunahme in den anderen Getreidearten aufzuweisen. Es scheinen sich die Vereine gewissermassen spezialisieren zu wollen. Sie gewinnen zwar bessere Kenntnis der Marktlage und gehen deshalb sicherer, aber für eine Genossenschaft ist es nicht gut, den Handel in einzelnen Arten völlig auszuschaften.

Am Ernteertrage haben die "Rolnik" einen stets wachsenden Anteil: Es betrug der Anteil:

| Jahr    | Roggen | Gerste | Hafer | Weizen | Polnisch<br>Gesamt-<br>Getreide | Polnisch<br>Bauern-<br>Getreide |
|---------|--------|--------|-------|--------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1906/07 | 2,2    | 1,5    | 1,3   | 2,7    | 1,9                             | 3,1                             |
| 1911/12 | 13,5   | 11,8   | 5,5   | 9,0    | 11,2                            | 17,8                            |

Am höchsten war der Anteil an der Roggenernte, dann folgten Gerste, Weizen und in weiterem Abstande Hafer; in allen Arten ist er gestiegen und zwar ungefähr 6 fach. Von Bedeutung ist insbesondere der Anteil an der Ernte der polnischen Bauern. Er stieg ebenfalls fast um das 6 fache und erreichte die bei der kurzen Dauer immerhin beachtenswerte Höhe von 17,8%. In Anteil an der Gesamternte war im Jahre 1906/07 0,6, 1907/08 1,5, 1908/09 2,6, 1909/10 2,9, 1911/12 3.7.

An Kartoffeln verkauften die Rolnik 209776 Ztr. im Jahre 1911/12 für etwa 600000 M.; im Jahre 1909/10 waren allerdings schon 475203 Ztr. und ein Erlös von etwa 900000 M. erreicht worden. Es waren die Mengen

in den einzelnen Jahren recht verschiedenartig; im Jahre 1911/12 handelten damit nur 30 Vereine. Der Anteil der Rolnik an der polnischen Kartoffelernte betrug etwa 0,4%.

Von Bedeutung ist endlich ein Vergleich der Grösse der beiden Geschäftsarten, des Masseneinkaufs von Waren und des Verkaufs der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Nach beiden Seiten hin ist die Tatkraft der Vorstände ziemlich gleichmässig verteilt. Abgesehen davon, dass die Summen für Futter- und hauptsächlichsten Düngemittel nach billigsten Grosshandelspreisen berechnet sind, sind die Werte anderer Waren nicht eingeschlossen. Der steigende Umsatz in Dünge-, Futtermitteln und Sämereien ist ein Beweis des Vertrauens zu der Ware der Genossenschaft. Diese muss allerdings damit rechnen, das der Landwirt die Preise der Konkurrenten kennt, was zum Beispiel bei dem im Preise schwankenden Salpeter von Bedeutung ist. Wesentliche Verluste werden nicht entstehen können, zum mindesten dann nicht, wenn zur rechten Zeit nach dem voraussichtlichen Bedarf, dem Belieben und Vermögen der 100-200 regelmässigen Abnehmer eingekauft worden ist. Gewinnreich gestaltet sich der Umsatz in Futtermitteln. Die im grossen eingekauften Mengen werden bei der allgemein verbreiteten Stallfütterung das ganze Jahr hindurch im kleinen mit Gewinn abgegeben. Die Gefahr liegt aber nun darin, dass in Erwartung eines guten Absatzes nicht selten "auf langjährigen Vorrat" eingekauft wird, was trotz der anfänglich billig scheinenden Einkaufspreise zu einer Verteuerung der Waren führen muss, da, wie bereits oben erwähnt, die Einlagerung stets verlustbringend wirkt.

Der im allgemeinen sichere und gewinnreiche Handel mit Futterund Düngemitteln steht glücklicherweise dem grosses Kapital erfordernden und unsicheren Getreidehandel ausgleichend gegenüber. Im übrigen erstreckt sich die Tätigkeit der Genossenschaft auf das ganze Jahr hin in gleichmässiger, das Kapital gut ausnützenden Weise. Das Verhältnis endlich der Genossenschaft zu den Mitgliedern wird dadurch ein sehr enges.

#### § 8. Die Ergebnisse der Tätigkeit der "Rolnik" im Verhältnis zu der der Genossenschaften des "General"- und "Reichsverbandes".

Um einige Anhaltspunkte für die Betrachtung der Ergebnisse der "Rolnik" zu gewinnen, seien ihnen einige Zahlen der Genossenschaften des General- und des Reichsverbandes gegenübergestellt.<sup>1</sup>) Es soll aber damit kein Vergleich gezogen werden; die Organisation, die Entwicklung unter verschiedenen gesellschaftlichen Verbättnissen und die Ziele der einzelnen Verbände lassen einen solchen schwerlich zu. Auch haben die genannten Verbände meist längeren Bestand als die "Rolnik"; die "Rolnik" haben trotzdem schon eine Stellung erreicht, die der Entwicklung dieser nahe kommt.

Die Bilanzsummen der "Rolnik" nähern sich denen des pommerschen Provinzialverbandes landwirtschaftlicher Bezugsgenossenschaften, der zu

<sup>1)</sup> Statistisches Jahrbuch für den preussischen Staat 1911.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XLII a, b, c, d.

den grössten dieser Art im Reichsverbande gehört. Im Durchschnitt genommen, steht das Betriebskapital der "Kolnik" auf der Höhe des Kapitals der Bezugsgenossenschaften im Reichsverbande, während es wiederum erheblich kleiner ist als das der Bezugsvereine im Generalverbande.

Dasselbe lässt sich von den Guthaben und den Reservefonds sagen.

In all den genannten Summen übertreffen die "Rolnik" die Getreideverkaufsgenossenschaften des Reichsverbandes. Über die Getreideverkaufsgenossenschaften des Generalverbandes ist wenig vermerkt.

Das Verhältnis des eigenen zum fremden Kapital stellt sich nur in den Bezugsvereinen des Generalverbandes, den Mühlengenossenschaften des Reichsverbandes und in den Provinzial-Zentralinstituten besser.

Die "Rolnik" arbeiten im allgemeinen mit kleinerem Kapital gewinnreicher also intensiver.

Recht erheblich stellten sich die Verwaltungskosten und Immobilien in den Bezugs- und Getreideverkaufsgenossenschaften.

Es scheint ein Vorzug der "Rolnik" zu sein, dass sie den ziemlich gewinnreichen Bezug von Waren mit dem riskanten Getreidegeschäft in rechter Weise vereinigen, ferner auch dass sie, dezentralisiert, dem lokalen Markt sieh möglichst anpassen können und ihn zu beherrschen vermögen; so kennen sie denn auch nicht den Lieferungszwang der Raiffeisenkassen.')

Es sei ferner auch auf die Warenstatistik eingegangen. Eine genaue vergleichsweise Festsetzung der Durchschnitte lässt sich nicht angeben, da sowohl Einzelmitglieder wie ganze Genossenschaften, also eine Mehrheit von Mitgliedern, die aber nur als Einheit statisties angegeben ist, mit den Zentralinstituten und den Bezugsvereinen handelten. Es sind übrigens bei einigen Verbänden nur die Werte angegeben.

An Düngemitteln wurden von sämtlichen Zentraleinkaufsinstituten des Reichsverbandes an 32000000 Ztr. bezogen, was einen Durchschnitt von 2532 Ztr. auf jedes Mitglied, Einzelmitglied wie Verein, ergibt. Dem stehen die "Rolnik" mit 1,7 Millionen Zentner, aber einem Durchschnitt von 34230 Ztr. für 1 Verein und 239 Ztr. für 1 Mitglied gegenüber.

Im Futtermittelhandel näherten sich die "Rolnik" dem pommerschen Verbande; im Durchschnitt auf das einzelne Mitglied übertrafen sie den pommerschen Verband. An Getreide wurden von den gesamten Bezugsgenossenschaften des Reichsverbandes abgesetzt 8045214 Ztr., was einen Durchschnitt von 33662 Ztr. auf 1 Verein ergibt. Den höchsten Absatz erreichte Pommern mit 3363725 Ztr. und einem Durchschnitt von 152897 Ztr. auf 1 Verein und 286 Ztr. auf 1 Mitglied. Die entsprechenden Zahlen waren in Posen:

Auch im Absatz von Kartoffeln stehen die "Rolnik" mit ihren 2097f6 Ztr. den 7591f6 Ztr. der Bezugsverbände und den 383527 Ztr. der pommerschen Bezugsvereine nicht gerade nach. Leider haben die Kornhaus- und Mühlengenossenschaften nur die Werte der abgesetzten Waren angegeben. Sie betragen für das Jahr 1911 16527908 M. bzw. 7407f0 M. Schätzungsweise sei der Wert des durch die "Rolnik" abgesetzten Getreides auf etwa 22 Millionen Mark angegeben.

#### § 9. Rückblick und Ausblick.

"Kleiner Gewinn, grosser Umsatz" sollte insbesondere in den "Rolnik" der Wahlspruch sein. Der Gewinn ist, wie wir gesehen haben, gering gewesen. Ist der hohe Umsatz auch kein Beweis einer guten Geschäftsführung, so zeugte er doch von einer regen Geschäftstätigkeit. Er legt Bürgschaft dafür ab, dass das Kapital nicht nutzlos liegen bleibt. Der starke Umsatz des Jahres 1911/121) ist der Abschluss einer Arbeit von kurzer Dauer; er kann noch erheblich wachsen, soweit sowohl die Teilnahme der Bauern, als auch der Anteil der "Rolnik" am Warenbedarf und Ernteertrag in Betracht kommt. Die Entwicklung der "Rolnik" ist weder nach aussen, noch im inneren völlig abgeschlossen. Solche Genossenschaften fehlen noch gänzlich in Gegenden, in denen sie gerade sehr notwendig sein würden, wo sie auch eine zukunftsreiche Entwicklung erhoffen könnten; es sei nur auf den Süden der Provinz Posen und auf Westpreussen hingewiesen. Nur ungefähr 13,2 % der polnischen Bauern gehört den "Rolnik" an. Im Durchschnitt kamen auf eine Genossenschaft erst 144 Mitglieder. Auf einen weiteren Fortschritt kann aus der stets wachsenden Zahl der Mitglieder und andauernd neuen Gründungen geschlossen werden. Der innere Ausbau ist erst ungefähr in 1/3 sämtlicher Vereine annähernd vollständig erreicht. Die Vorstände sind noch wenig durch Fachkräfte vertreten. Das Verhältnis des eigenen zum fremden Kapital (1:4), dass als annähernd günstig betrachtet werden kann, ist erst in 16, also noch nicht in 1/3 der 54 Vereine erreicht worden. Der regelrechten jährlichen Auffüllung der Anteile sind 31 Vereine nachgekommen; die Hälfte der nach den meisten Satzungen bestimmten Anteilshöhe von 200 M. haben 23 Genossenschaften erreicht. Man hat jedoch immerhin schon die Hälfte des Sollbestandes überschritten. In Reservefonds haben erst 24 Vereine 7 % erreicht.

Es ist im ganzen genommen eine von Jahr zu Jahr günstigere Entwicklung zu beobachten. Die Tätigkeit des Vorstandes zeugt von Tatkraft. Die Zunahme des Warenumsatzes erfolgte ebenso rasch als die der Bilanzsummen. Mit fortschreitender Entwicklung wird das Kapital wachsen. Damit werden die "Rolnik" von dem Vermögen und Belieben der "Bank ludowy" unabhängig werden. Die Kosten für Zinsen werden fortfallen; es wird nunmehr die Verbandsbank, die "Bank Zwiazku", in erheblicherem Maße in Frage kommen, um dem Geldausgleich zu dienen.

<sup>1)</sup> Ähnlich scheinen sich die "Casino" im Rheinlande zu entwickeln.

<sup>1)</sup> Vgl. Tabelle XLI a, b, c, d.

Sind die "Rolnik" so aus dem nervösen Zustand der Anfangsentwicklung hinaus gekommen, dann werden sie an den weiteren Ausbau der Organisation schreiten. Sie werden vielleicht engere Fühlung miteinander zu erreichen suchen. Dies dürfte manchen Verein vor allzu grossen Verlusten bewahren, welche zum Beispiel durch einen zu grossen Einkauf zu ungelegener Zeit eintreten. Ein gemeinsames Vorgehen sollte jedoch nicht "von oben" befohlen werden. Dies dürfte bei der starken Eigenliebe und dem gegeneitigen Wettbewerb schädlich sein. Es ist der Verband nicht auf den zentralistischen Grundsätzen der Raiffeisenkassen begründet. Im Sinne WAWRZYNIAKS ist die volle Selbständigkeit und Verantwortung der Vorstände zu wahren; sie wird auch auf das peinlichste beobachtet. Indessen könnte ein an einem Wasserwege oder guter Bahnverbindung gelegener Verein sich zwecks gemeinsamen Bezuges von landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln mit anderen verabreden. Eigene Transportmittel könnten auf gemeinsame Kosten unterhalten werden. So würde man auch Einfluss auf den Transport zu Wasser gewinnen, während man heute von der Willkür und dem Gutdünken der Schiffer abhängig ist. An solchen regeren Umsatzplätzen könnten chemische Untersuchungsstellen gegründet werden, wie sie bei der heutigen intensiven Landwirtschaft unumgänglich sind und wie sie sich bei anderen Verbänden finden.

Ferner könnte auch Fühlung an Grossbrauereien und Grossmühlen des Westens gesucht werden. Gute Braugerste, beste Weizensorten könnten leicht zu grösseren Frachten vereinigt werden. Durch solche Vereinbarung einiger "Rolnik" der nächsten Umgegend würde eine weitere Erstarkung eintreten; Transportkosten werden herabgesetzt und erhebliche Kosten des Zwischenhandels ausgeschaltet werden. Solche Verbindungen brauchten die gegenwärtige Organisation des Verbandes, wie sie auf Grund des Gesetzes und des gemeinsamen Nutzens erfolgt ist, nicht aufzulösen. Im weiteren Verlaufe dürften gerade diese Vereinigungen stärkeren Anlass zur Gründung von landwirtschaftlich gewerblichen Unternehmungen geben als die einzeldastehenden Rolniks es heute tun. Hier und da gründen einige Genossenschaften Mühlen; man folgt darin dem Bestreben, jetzt, nach Aufhebung des Identitätsnachweises, das Getreide mehr in verarbeitetem Zustande auszuführen.1) In dieser Hinsicht wird manches nachgeholt werden müssen, was aus Mangel an Bildungsgelegenheit, Kapital, Unternehmungsgeist und Selbstvertranen vernachlässigt worden ist.

Diese Entwicklung würde nicht darauf hindenten, dass die "Rolnik" eine führende Stellung auf dem Weltmarkte zu erlangen trachteten und erlangen könnten. Trotz mancher kapitalistischen Eigenschaften bleiben sie Genossenschaften. Als solche sollen sie das Wohl ihrer Genossen im Auge behalten; sie können darüber nicht hinausgehen. Sie können keine Börsengeschäfte betreiben und sich auf keine Einfuhrgeschäfte von Getreide einlassen, Geschäfte, die zweifellos auf dem Weltmarkt eine grosse Rolle spielen. Dank der Ausrüstung mit Kapital und Fachkräften werden die

Vereine den Wettbewerb am Orte erfolgreich durchführen können. Wenn nötig, werden sie mit den Händlern arbeiten können, da ihnen das "Odium" der Staatshilfe abgeht. In ihnen werden fachmännisch gebildete Kaufleute hinreichendes Betätigungsfeld finden. Selbständige Naturen von schrankenlosem Individualismus dürften zwar wenig Raum erlangen, wohl aber Männer von sozial tieferem Empfinden.

Auf die Landwirtschaft werden die "Rolnik" befruchtend einwirken. Sie müssten allerdings mehr, wie es jetzt zu geschehen scheint, mit den landwirtschaftlichen Vereinen in Verbindung treten. Gerade auf landwirtschaftlichem Gebiete hängt der Fortschritt vom Ausbau von Organisationen ab, die weite Ziele im Ange haben und sie zur Durchführung anempfehlen, schon auch deshalb, weil der Landwirt sicher sein muss, dass seine Erzeugnisse begehrt werden. Gewiss ist der Forschritt gross, den die Landwirtschaft bisher gemacht hat; es scheint aber, als ob aus Mangel eines leitenden Grundgedankens nicht alles getan oder manches in überstürzender Eile ohne Rückhalt an das frühere gemacht worden sei. Merkwürdig ist es zum Beispiel, dass es in diesen Gegenden eines hervorragenden Rübenbaues so gut wie keine Rübenkulturen gibt. Ebenso sind Getreidearten, die früher angebaut waren und dem Klima entsprachen, nunmehr neuen gewichen; aber trotzdem wird z. B. der sogen. polnische Weizen auf dem Weltmarkte wegen seiner Kleberhaltigkeit gesucht. Es werden oft vielerlei edle Getreidearten mit ganz besonderen wesentlichen Merkmalen in einer Gegend nebeneinander kultiviert, finden aber im Handel keinerlei Berücksichtigung, weil sie, vom Händler angekauft, miteinander vermischt werden; und doch sind die Eigenarten der Sorten nicht nur für die Saat, sondern auch für das Vermahlen von Belang. Diese Wandlung im Handel ist nur beim Zusammenarbeiten mit den Landwirten zu erwarten. Unter diesen Umständen dürfte das landwirtschaftliche Versuchswesen mancherlei neue Ideen für sich finden.

Auf das Gebahren der Landwirte im Handel dürften die "Rolnik" insofern von günstigem Einfluss sein, als sie die Position unehrlicher Kaufleute, die sich mit wenig Kapital durchschlagen wollen, so gut wie unmöglich machen. Geordnete Handelssitten werden immer mehr Eingang finden und unredliches Handeln wird aufhören; die Genossenschaft muss und kann unehrliche Kunden zurückweisen oder gar ausschliessen.

Durch die Genossenschaft wird ferner insbesondere der Bauer aus seinem individuellen Materialismus emporgehoben, ohne den Boden des wirtschaftlichen Gebietes zu verlassen. Durch die Genossenschaft gewinnt er eine leichte Annäherung an den intelligenten Grossgrundbesitzer.

Von grosser Bedeutung endlich ist die Form der Vergesellschaftuug für die Bildung der Weltanschauung der Gemeinde gerade dieser Gegenden, wo ein wenig löblicher Individuatismus eingerissen hat. Mangel an Standesbewusstsein, die eitle Sucht, den reicheren Arbeitsgenossen im äusseren Aufwande nachzuahmen, lassen die eigenartigen Verhältnisse des Dorfes, oft auch die Bilanz des eigenen Betriebes vergessen. Wurde dadurch auf

<sup>1)</sup> Doch steht gegenwärtig der Einfuhrzoil in Finnland und Russland in Aussicht.

der einen Seite ein rascher Fortschritt ermöglicht, so erlitt doch auf der anderen das Denken, insbesondere der Dorfbevölkerung, starken Schaden. Es sei darauf hingewiesen, wie leichten Herzens, oft ohne einen Grund, ja oft zu seinem Schaden der polnische Landwirt seinen Grund und Boden aufgibt.¹) Das konservative Empfinden, das zur Heiligung des Eigentums führte, ist einem unruhevollen Bedürfnis der Abwechslung, vielleicht weniger dem der Bereicherung gewichen.

Tabelle I. Zentralvereine der Grossgrundbesitzer in Posen.

| Zentralvereine                     |          |          | М       | itglieder | zahl in ( | len Jahr | en:      |         |      |
|------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|----------|---------|------|
| im Kreise:                         | 1899     | 1900     | 1901    | 1903      | 1904      | 1905     | 1906     | 1907    | 1912 |
| Gostyn                             | 100      | 96       | 97      | 102       | 96        |          | 60       | 53      | 88   |
| Hohensalza )<br>Strelno )          | 82       | 83       | 79      | 78        | 70        | 72       | 78       | 85      | 96   |
| Schildberg }                       | 26       | 25       | 24      | 30        | 30        | 29       | 34       | 33      | 40   |
| Gnesen;<br>(Kletzko-<br>Kischkowo) |          |          | 56      | 53        | 57        | 52       | 52       | 32      | 15   |
| Mogilno                            | 50       | 35       | 33      | 36        | 34        | 37       | 30       | 34      | 30   |
| Pleschen<br>Adelnau                | 34       | 42       | 44      | 46        | 46        | 48       | 49       | 49      | 67   |
| Posen }                            | 118      | 112      | 117     | 118       | 104       | 106      | 105      | 103     | 165  |
| Schroda                            | 70       | 73       | 76      | 94        | 90        | 85       | 82       | 77      | 97   |
| Wongrowitz                         | 45       | 50       | 48      | 47        | 39        | 38       | 41       | 40      | 38   |
| Inin }                             |          | 44       | 38      | 57        | 54        | 61       | 62       | 65      | 6    |
| Grätz                              |          |          |         |           |           |          |          | 31      | 26   |
| chrimm                             |          |          |         |           |           |          |          | 33      | 45   |
| Summe:                             | 525      | 614      | 512     | 661       | 520       | 428      | 439      | 645     | 724  |
| m Jahre 1911/1                     | 2 berich | teten au | s dem N | etzedistr |           |          |          |         | 33   |
|                                    |          |          |         |           | Czarı     | nikan. K | olmar, W | /irsitz | 52   |

<sup>1)</sup> Einen schwerwiegenden Grund für den raschen Besitzwechsel gibt allerdings auch die hohe Verschuldung infolge der Vererbungssitten und hoher Kaufschillingreste ab.

Tabelle II. Bauernvereine in Posen.

| Visconstant                  | Bauernvereine in Posen in den Jahren |      |      |      |      |       |        |       |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|-------|--------|-------|--|--|
| Vizepatronat                 | 1897                                 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1903  | 1906   | 1907  |  |  |
| Bomst }                      |                                      |      |      |      |      | 9     |        |       |  |  |
| Meseritz                     |                                      |      |      |      |      | 9     |        | 1     |  |  |
| Gostyn                       |                                      |      |      |      |      | 4     |        |       |  |  |
| Fraustadt                    | 10                                   |      |      |      |      | 4     |        |       |  |  |
| Lissa-Rawitsch               |                                      |      |      |      |      | 12    |        |       |  |  |
| Grätz                        |                                      |      |      |      |      | 9     | 10     | 19    |  |  |
| Neutomischel                 |                                      |      |      |      |      | 1     | 10     | 10    |  |  |
| Meseritz                     |                                      |      |      |      |      | 3     |        |       |  |  |
| Wirsitz-Filehne              |                                      |      |      |      |      | 1     |        |       |  |  |
| Kosten                       | 7                                    |      |      |      |      | 15    | 16     |       |  |  |
| Schrimm                      | 10                                   |      |      |      |      | 14    | 14     |       |  |  |
| Hohensalza                   |                                      | 7    | 5    | 6    | 5    | 15    | 5      | 18    |  |  |
| Strelno                      | 1                                    | 7    | 7    | 6    | 7    | 10    | 8      | 10    |  |  |
| Kempen                       |                                      |      |      |      |      |       |        |       |  |  |
| Adelnau                      |                                      | 10   | 9    | 8    | 9    | 12    |        | 16    |  |  |
| Schildberg                   |                                      |      |      |      |      |       |        |       |  |  |
| Ostrowo                      | 8                                    |      |      |      |      | 10    |        |       |  |  |
| Kletzko-Kiszkowo             |                                      |      |      |      |      |       |        | 2     |  |  |
| Koschmin                     | . 6                                  |      |      |      |      | 9     |        |       |  |  |
| Krotoschin                   | , ,                                  |      |      |      |      | 9     |        |       |  |  |
| Mogilno                      | 4                                    |      | 7    | 7    | 7    | 8     |        | 9     |  |  |
| Wongrowitz                   |                                      | 10   | 9    | 10   | 9    | 11    |        |       |  |  |
| Znin-Schubin                 |                                      | 12   | 12   | 12   | 13   | 15    |        |       |  |  |
| Schroda Gnesen               |                                      | 26   |      | 25   | 25   | 27    |        |       |  |  |
| Wreschen                     |                                      | 26   |      | 4    | 6    | 7     |        |       |  |  |
| Posten Ost                   |                                      |      | 1    |      |      | 5     |        |       |  |  |
| West                         |                                      |      | } 11 |      |      | 10    |        |       |  |  |
| Buk                          |                                      |      | 9    |      |      |       |        |       |  |  |
| Samter                       |                                      | 37   | 7    | 37   | 37   | 7     |        |       |  |  |
| Obornik                      |                                      |      | 4    |      |      |       |        |       |  |  |
| Kolmar                       |                                      |      | 3    |      |      |       |        |       |  |  |
| - Zarnikau                   |                                      |      | 3    |      |      |       |        |       |  |  |
| Summe:                       | 197                                  | 200  | 200  | 204  | 216  | 243   | 288    | 302   |  |  |
| Summe der Mitglieder:        |                                      |      |      |      |      | 10000 | 13 025 | 13 82 |  |  |
|                              | 1873                                 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1888  | 1892   | 1895  |  |  |
| Zahl d. Vereine in d. Jahren | 7                                    | 45   | 61   | 74   | 105  | 155   | 172    | 1895  |  |  |

Im Jahre 1912/13 gab es 388 Vereine mit 14 091 Mitgliedern auf 199 056 ha.

Tabelle III. Bauernvereine in Westpreußen.

| Vizepatronate im | Jahre | 1912. |
|------------------|-------|-------|
| Löbau            |       | 15    |
| Strassburg       | 1     | 7     |
| Lautenburg       | Ì     | 2     |
| Thorn            | 1     | 7     |
| Briesen          | Ì     | 6     |
| Kulm             |       | 3     |
| Graudenz         | 1     | 3     |
| Konitz           | Ì     | 5     |
| Flatow           | 1     | 10    |
| Stuhm            | }     | 4     |
| Schwez           | 1     | 7     |
| Berent           | Ì     | 6     |
| Mewe             | 1     |       |
| Dirschau         | }     | 1     |
| Putzig           | 1     |       |
| Neustadt         | }     | 4     |
| Karthaus         |       | 8     |
| Stargard         |       | 7     |
| Tuchel           | 1     | 0     |
| Schlochau        | Ì     | 6     |
| Ermeland         |       | 2     |

#### Summe: 101 mit 5410 Mitgliedern.

|       |    |      |       |     |    |      | price nous |
|-------|----|------|-------|-----|----|------|------------|
| Summe | im | Jabr | 1908: | 41  | ,, | 1976 | "          |
|       |    |      | 1909: | 54  | n  | 2912 | "          |
|       |    |      | 1910: | 76  | 21 | 4560 | ,,         |
|       |    |      | 1911: | 85  | ,, | 5250 | 71         |
|       |    |      | 1913: | 114 | n  | 6472 | 77         |
|       |    |      | 1914: | 117 | ,, | 6762 | "          |
|       |    |      |       |     |    |      |            |

Tabelle IV. Die Rolnikvereine.

| Jahr | Rolnik gegründet im |                             |              |                 |  |  |  |  |  |
|------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|      | Regb. Posen         | Regb. Bromberg              | Westpreussen | Summe           |  |  |  |  |  |
| 1901 |                     | Mogilno<br>Zweigst. Gembitz | Thorn        | 2+1 Zweigstelle |  |  |  |  |  |
| 1902 | Zwiazek Ziemian     |                             |              | 1               |  |  |  |  |  |
| 1904 | Schrimm             | Pakosch, Znin<br>Bartschin  |              | 4               |  |  |  |  |  |

| Jahr   | Rolnik gegründet im                                                                           |                                                                 |                                                                        |                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Janr   | Regb. Posen                                                                                   | Regb. Bromberg                                                  | Westpreussen                                                           | Summe                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1905   | Schildberg Punitz Stralkowo Wreschen, Zerkow Samter                                           | Exin<br>Lubasch<br>Strelno<br>Zweigst. Kruschwitz<br>Fremessen  |                                                                        | 10+1 Zweigstelle                                           |  |  |  |  |  |  |
| 1906   | Gostyn<br>Kostschin<br>Zweigst. Schwersenz<br>Görchen<br>Rogasen<br>Schmiegel<br>Santomischel | Gnesen<br>Lobsenz<br>Wongrowitz<br>Nakel<br>Zweigst. Zempelburg | Pelplin<br>Flatow<br>Zempelburg<br>wird selbständige<br>Genossenschaft | 12 + 1 Zweigstelle                                         |  |  |  |  |  |  |
| 1907   | Borek, Buk<br>Jaratschewo<br>Jarotschin<br>Storchnest<br>Rawitsch                             | Janowitz<br>Schokken<br>Witkowo<br>Zweigst, Anastazewo          | Neumark<br>Tucbel                                                      | 11+1 Zweigstelle                                           |  |  |  |  |  |  |
| 1908   | Dobrzyca<br>Posen<br>Koschmin                                                                 | Krone a. B.                                                     |                                                                        | 4                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1909   | Czempin<br>Grätz<br>Kórnik<br>Neustadt b. P.<br>Pinne                                         | Hohensalza                                                      | Vandsburg                                                              | 7                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1910   | Pudewitz<br>Nekla                                                                             | Gollantsch                                                      | Strassburg<br>Lessen<br>Dirschau                                       | 6+1 Zweigstelle                                            |  |  |  |  |  |  |
| 1911   | Wronke                                                                                        | Czarnikau                                                       | Kamin, Kulmsee,<br>Schwetz                                             | 5                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 1912   | Kriewen<br>Zirke                                                                              | Schubin                                                         | Stendsitz<br>Löbau                                                     | 5+1 Zweigst, in<br>Rosenberg und<br>Olesno i. OSchl.<br>-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1913   | Schroda<br>[Birnbaum]                                                                         |                                                                 | Berent<br>Lippusch                                                     | 3                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Summe: | 34 + 2 Zweigst. +<br>1 in Birnbaum                                                            | 20 + 3 Zweigst.                                                 | 17                                                                     | 71 + 5 Zweigst. +<br>1 in Schlesien                        |  |  |  |  |  |  |

Tabelle V.

Gutsbesitzverhältnisse im Regierungsbezirk Posen

| Kreis                                                                                                                                                                                       | 23 413,3<br>43 722,1<br>18 748,1<br>37 160,2<br>25 809,9<br>45 835,2<br>25 3018,9<br>33 141,1 | 13 507<br>3 030<br>18 020<br>15 046<br>19 927<br>10 549 | 30,8<br>16,1<br>48<br>58,2<br>43,4 | Eigenbetrieb | 10 Pacht | In Verwaltung |            | Kirchlicher<br>Eigenbesitz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------|------------|----------------------------|
| Bomst   0                                                                                                                                                                                   | 43 722,1<br>18 748,1<br>37 160,2<br>25 809,9<br>45 835,2<br>26 300,5<br>25 018,9              | 13 507<br>3 030<br>18 020<br>15 046<br>19 927<br>10 549 | 30,8<br>16,1<br>48<br>58,2<br>43,4 | 6            | 1        |               | - 1        |                            |
| Fraustadt                                                                                                                                                                                   | 18 748,1<br>37 160,2<br>25 809,9<br>45 835,2<br>26 300,5<br>25 018,9                          | 3 030<br>18 020<br>15 046<br>19 927<br>10 549           | 16,1<br>48<br>58,2<br>43,4         | 6            | 1        |               | - 1        |                            |
| Gostyn         2           Grätz         2           Jarotschin         3           Kempen         0           Koschmin         2           Kosten         1           Krotoschin         1 | 37 160,2<br>25 809,9<br>45 835,2<br>26 300,5<br>25 018,9                                      | 3 030<br>18 020<br>15 046<br>19 927<br>10 549           | 16,1<br>48<br>58,2<br>43,4         | 6            | 1        |               | - 1        | 1                          |
| Grätz         2           Jarotschin         3           Kempen         0           Koschmin         2           Kosten         1           Krotoschin         1                            | 25 809,9<br>45 835,2<br>26 300,5<br>25 018,9                                                  | 15 046<br>19 927<br>10 549                              | 48<br>58,2<br>43,4                 | 6            | - 1      | 1 1           |            |                            |
| Jarotschin       3         Kempen       0         Koschmin       2         Kosten       1         Krotoschin       1                                                                        | 45 835,2<br>26 300,5<br>25 018,9                                                              | 19 927<br>10 549                                        | 43,4                               | 1            |          | 11            | 1 520      |                            |
| Kempen                                                                                                                                                                                      | 26 300,5<br>25 018,9                                                                          | 10 549                                                  | 43,4                               |              | 4        | 7             |            | 1 -                        |
| Koschmin       .       .       2         Kosten       .       .       1         Krotoschin       .       .       1                                                                          | 25 018,9                                                                                      | 1                                                       |                                    | 111          | 1 4      | 10            |            |                            |
| Kosten 1<br>Krotoschin 1                                                                                                                                                                    | ,                                                                                             | 45.000                                                  | 40,1                               | 11           | 1 *      | 6             | 930        |                            |
| Krotoschin 1                                                                                                                                                                                | 33 141,1                                                                                      | 17 299                                                  | 69,1                               | 9            | 1        | 6             | 1 802      |                            |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | 20 505                                                  | 61,8                               | 15           | 1 4      | 3             | 0.10       |                            |
| Lissa 1                                                                                                                                                                                     | 23 835,2                                                                                      | 3 040                                                   | 12,7                               | 3            | 1        | 1             | 646        |                            |
|                                                                                                                                                                                             | 28 547,7                                                                                      | 8 155                                                   | 28,6                               | 4            | 2        | 1             | 122        | 1                          |
| Neutomischel 1                                                                                                                                                                              | 25 730,6                                                                                      | 10 277                                                  | 39,9                               | 5            | 1        | 1             | 1.00       |                            |
| Obornik 1                                                                                                                                                                                   | 58 765,8                                                                                      | 10 445                                                  | 17,7                               | 11           | 1        | 3             | 446<br>159 | 1                          |
| Ostrowo 1                                                                                                                                                                                   | 24 188                                                                                        | 20 659                                                  | 85,3                               | 2            | 4        | 10            | 109        | 1                          |
| Pleschen 0                                                                                                                                                                                  | 28 730,9                                                                                      | 14 328                                                  | 49,8                               | 11           | 5        | 2             | 1          |                            |
| Posen Ost 1                                                                                                                                                                                 | 35 383,2                                                                                      | 12 851                                                  | 36,6                               | 9            | 4        | 8             | 101        |                            |
| Posen West 1                                                                                                                                                                                | 33 420,4                                                                                      | 18 551                                                  | 55,5                               | 8            | 6        | 6             | 191        | 1                          |
| Rawitsch 1                                                                                                                                                                                  | 22 817,2                                                                                      | 10 978                                                  | 47,1                               |              | "        | 7             | 155        |                            |
| Samter 2                                                                                                                                                                                    | 76 787,9                                                                                      | 29 733                                                  | 38,7                               | 6            | 11       | 22            | 157        | 1                          |
| Schildberg 1                                                                                                                                                                                | 23 092,9                                                                                      | 6 126                                                   | 26                                 | 9            | **       | 3             |            |                            |
| Schmiegel 1                                                                                                                                                                                 | 33 210,5                                                                                      | 18 085                                                  | 54,4                               | 8            | 2        | 6             | 84         |                            |
| Schrimm 2                                                                                                                                                                                   | 52 812,4                                                                                      | 33 644                                                  | 63,7                               | 11           | 14       | 16            | 200        | 0                          |
| Schroda 2                                                                                                                                                                                   | 46 709,6                                                                                      | 22 623                                                  | 48,4                               | 22           | 25       | 8             | 302<br>737 | 2                          |
| Wreschen 2                                                                                                                                                                                  | 31 607                                                                                        | 18 763                                                  | 59,3                               | 18           | 6        | 13            | 321        | 3                          |
|                                                                                                                                                                                             | <u>+</u>                                                                                      |                                                         |                                    |              |          | 10            | 321        |                            |
| RegBez. Posen: 29 1                                                                                                                                                                         | 439 620,5                                                                                     | 364 817                                                 | 25,3                               | 192          | 114      | 155           | 14 863     | 23                         |

 $Tabelle\ VI.$  Grundsteuerreinertrag, Gutsbesitz und Landgemeinden im Verhältnis, polnisch.

| Kreis            | Grund-<br>steuer-<br>reinertrag<br>in<br>Prozenten | Gutsbesitz<br>in<br>Prozenten<br>der | Polnisch<br>ist Be-<br>völkerung<br>der Guts-<br>bezirke in | Landge-<br>meinden<br>in<br>Prozenten<br>der | Bevölke<br>Landge | sch ist<br>rung der<br>meinden<br>ozenten |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                  | Trozenten                                          | Fläche                               | Prozenten                                                   | Fläche                                       | 1905              | 1910                                      |
| Adelnau          | 7                                                  | 54,7                                 | 53                                                          | 45,3                                         | 90,6              | 88,6                                      |
| Bomst            | 5,60                                               | 44,6                                 | 74,1                                                        | 55,4                                         | 51,8              | 52,8                                      |
| Fraustadt        | 9,34                                               | 39,9                                 | 47,8                                                        | 60,1                                         | 35,6              | 37,9                                      |
| Gostyn           | 12,8                                               | 65,1                                 | 92,1                                                        | 34,9                                         | 89,1              | 87,9                                      |
| Grätz            | 10,49                                              | 64,1                                 | 94                                                          | 35,9                                         | 81,9              | 83,8                                      |
| Jarotschin       | 8,48                                               | 65,2                                 | 82,2                                                        | 34,8                                         | 89                | 85,3                                      |
| Kempen           | 7,90                                               | 59,2                                 | 83                                                          | 40,8                                         | 91,5              | 93,5                                      |
| Koschmin         | 10,04                                              | 60,8                                 | 91,8                                                        | 39,2                                         | 82,8              | 83,5                                      |
| Kosten           | 10,73                                              | 55,9                                 | 92,8                                                        | 44,1                                         | 93                | 92,9                                      |
| Krotoschin       | 9,90                                               | 53,2                                 | 76,0                                                        | 46,8                                         | 80                | 80,07                                     |
| Lissa            | 9,98                                               | 60,9                                 | 71,5                                                        | 39,1                                         | 40,9              | 40,5                                      |
| Neutomischel     | 6,43                                               | 50,2                                 | 86                                                          | 49,8                                         | 44,3              | 47,1                                      |
| Obornik          | 8,89                                               | 55,8                                 | 74,2                                                        | 44,2                                         | 55,4              | 55                                        |
| Ostrowo          | 8,11                                               | 59                                   | 94,4                                                        | 41                                           | 90,1              | 88                                        |
| Pleschen         | 8,83                                               | 61,3                                 | 92,2                                                        | 38,7                                         | 84,2              | 83,2                                      |
| Posen Ost        | 8,65                                               | 54,3                                 | 75                                                          | 45,7                                         | 77,9              | 71,5                                      |
| Posen West       | 10,08                                              | 53,1                                 | 87,1                                                        | 46,9                                         | 82,8              | 80,4                                      |
| Rawitsch         | 12,9                                               | 50,3                                 | 84,5                                                        | 49,7                                         | 73,1              | 75,4                                      |
| Samter           | 8,08                                               | 72,4                                 | 90,9                                                        | 27,6                                         | 72                | 71,6                                      |
| Schildberg       | 5,35                                               | 48,8                                 | 88,4                                                        | 51,2                                         | 90,9              | 88,6                                      |
| Schmiegel        | 9,31                                               | 62,2                                 | 87,7                                                        | 37,8                                         | 85,7              | 84,1                                      |
| Schrimm          | 7,32                                               | 59,5                                 | 91,2                                                        | 40,5                                         | 81,1              | 81,4                                      |
| Schroda          | 11,71                                              | 61                                   | 91,9                                                        | 39                                           | 85,4              | 89,3                                      |
| Wreschen         | 9,33                                               | 57,2                                 | 92,4                                                        | 42,8                                         | 81,6              | 80,4                                      |
| Birnbaum         | 4,67                                               | 66,1                                 | 73,8                                                        | 33,9                                         | 52,3              | 51,6                                      |
| Meseritz         | 4,73                                               | 38,7                                 | 27,7                                                        | 61,3                                         | 24,2              | 25,8                                      |
| Schwerin         | 4,83                                               | 58,7                                 | 19,1                                                        | 41,3                                         | 8,5               | 9,2                                       |
| Regierungsbezirk | 8,34                                               |                                      |                                                             |                                              |                   | 71,1                                      |

Tabelle VII. Gutsbesitzverhältnisse im Regierungsbezirk Bromberg.

| Kreis              | Zahl der Rolnik | Gutsfläche in<br>Hektar | Davon polnisch<br>in Hektar | In Prozent, der<br>Gutsfläche | Eigenbetrieb | In Pacht | In Verwaltung | Kirche in<br>Hektar | Kirchlicher<br>Elgenbesitz |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Bromberg Czarnikau | 1 2             | 70 869,7<br>41 050,0    | 16 219<br>14 844            | 22,8<br>36,1                  | 9            | 2        | 3 5           | 1191                | 2                          |
| Filehne            | 0               |                         | 155<br>7 799                | 0,5<br>33,1                   | 1 13         |          |               |                     |                            |
| Hohensalza         | 1 0             | 64 367,2                | 19 723                      | 30,6                          | 23           | 2<br>7   | 5<br>7        | 262<br>605          | 1                          |
| Mogilno            | 3               | 22 779,2                | 12 654                      | 19,0<br>55,5                  | 1<br>31      | 6        | 2             | 1476                | 6                          |
| Schubin            | 3<br>1          | 52 298,1<br>35 725,2    | 22 092<br>14 347            | 42,2<br>40,1                  | 14<br>25     | 10<br>1  | 8             | 2019                | 7                          |
| Wirsitz            | 2               | 61 995,3<br>28 038,3    | 19 481<br>14 982            | 31,3<br>53,4                  | 7<br>19      | 7 5      | 12            | 372                 | 2                          |
| Wongrowitz         | 2 2             | 56 723,9                | 20 952                      | 36,9                          | 30           |          | 15<br>9       | 214                 | 1                          |
|                    | 1               | 27 398,7                | 11 862                      | 43,2                          | 19           | 5        | 8             | 567                 | 1                          |
| RegBez. Bromberg:  | 19              | 559 206,8               | 183 820                     | 32,8                          | 203          | 50       | 85            | 6706                | 25                         |

Tabelle VIII.

#### Grundsteuerreinertrag, Gutsbesitz und Landgemeinden im Verhältnis und polnisch im Regierungsbezirk Bromberg.

| Kreis                                                                                                                      | steuer-<br>reinertrag<br>in<br>Prozenten | Gutsbesitz<br>in<br>Prozenten<br>der<br>Fläche | Polnisch<br>ist Be-<br>völkerung<br>der Guts-<br>bezirke in<br>Prozenten | Landge-<br>meinden<br>in<br>Prozenten<br>der<br>Fläche | Bevölke<br>Landge<br>in Pr | sch ist<br>rung der<br>meinden<br>ozenten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Bromberg Filehne - Zzarnikau Kolmar Wirsitz Schubin - Grobensalza strelno - Mogilno - Znin - Wongrowitz - Inesen - Witkowo | 7,89                                     | 53,1                                           | 58,2                                                                     | 46,9                                                   | 37,3                       | 36,8                                      |
|                                                                                                                            | 5,21                                     | 38,5                                           | 16,1                                                                     | 61,5                                                   | 31                         | 32,4                                      |
|                                                                                                                            | 6,78                                     | 53,7                                           | 75,1                                                                     | 46,3                                                   | 30                         | 31,6                                      |
|                                                                                                                            | 5,99                                     | 48,6                                           | 50,4                                                                     | 51,4                                                   | 18,5                       | 19,8                                      |
|                                                                                                                            | 9,55                                     | 56,3                                           | 63,2                                                                     | 43,7                                                   | 44,4                       | 46,2                                      |
|                                                                                                                            | 7,78                                     | 60,2                                           | 78,7                                                                     | 39,8                                                   | 40,9                       | 42,1                                      |
|                                                                                                                            | 12,65                                    | 64                                             | 83,9                                                                     | 46                                                     | 56,8                       | 55                                        |
|                                                                                                                            | 12,93                                    | 60,2                                           | 90,4                                                                     | 39,8                                                   | 80,6                       | 77,7                                      |
|                                                                                                                            | 9,45                                     | 32,8                                           | 85,2                                                                     | 67,2                                                   | 64,4                       | 62,5                                      |
|                                                                                                                            | 9,61                                     | 38,3                                           | 86                                                                       | 61,7                                                   | 73                         | 69,7                                      |
|                                                                                                                            | 8,44                                     | 56,2                                           | 77,5                                                                     | 43,8                                                   | 68,6                       | 61,9                                      |
|                                                                                                                            | 8,72                                     | 43,1                                           | 78,7                                                                     | 56,9                                                   | 64,1                       | 56,4                                      |
|                                                                                                                            | 7,39                                     | 50,8                                           | 95                                                                       | 49,2                                                   | 78,1                       | 78,1                                      |

Tabelle IX. Gutsbesitzverhältnisse im Regierungsbezirk Marienwerder.

| Kreis                 | Zahl der Rolnik | Gutsfläche in<br>Hektar | Davon polnisch<br>in Hektar | In Prozenten<br>der Gutsfläche | Eigenbetrieb | In Pacht | In Verwaltung | Kirche in<br>Hektar | Kirchlicher<br>Eigenbesitz |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|----------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Briesen               | 0               | 31 955,8                | 8 785                       | 27,4                           | 8            | 1        | 5             | 1058                | 5                          |
| Flatow                | 4               | 56 127,9                | 1 803                       | 3,2                            | 2            | -        | 1             | 1000                | ľ                          |
| Graudenz              | 1               | 38 632,6                | 2628                        | 6,8                            | 6            | 3        | 2             | 881                 | 4                          |
| Konitz                | 0               | 65 386                  | 7223                        | 11                             | - 8          | 3        | 2             |                     | -                          |
| Dt. Krone             | 0               | 87 807,9                | 172                         | 0,1                            | 1            |          |               |                     |                            |
| Kulm                  | 0               | 36 158,1                | 4 848                       | 13,4                           | 6            |          | 3             | 239                 | 1                          |
| Löbau                 | 2               | 33 968,2                | 3 788                       | 11,1                           | 10           | 1        |               | 301                 | 1                          |
| Marienwerder          | 0               | 38 403,7                | 231                         | 0,6                            | 1            |          |               |                     |                            |
| Rosenberg             | 0               | 68 144,4                | 901                         | 1,3                            |              |          | 1             |                     | ŀ                          |
| Schlochau             | 0               | 88 032,4                | 361                         | 0,4                            |              |          | 1             |                     |                            |
| Schwetz               | 1               | 91 975,7                | 4 726                       | 5,1                            | 7            |          | 1             |                     |                            |
| Strassburg            | 1               | 48 643,3                | 11 195                      | 23                             | 21           | 1        | 5             |                     |                            |
| Stuhm                 | 0               | 24 746,5                | 7 651                       | 30,9                           | 6            | 3        | 5             |                     |                            |
| Thorn                 | 1               | 47 303,2                | 10 725                      | 22,6                           | 8            | 2        | 10            | 1291                | 4                          |
| Tuchel                | 1               | 48 185,2                | 4 648                       | 9,6                            | 5            |          | 5             | 480                 | 1                          |
| RegBez. Marienwerder: | 11              | 805 470,9               | 45 685                      | 5,6                            | 89           | 11       | 41            | 4304                | 16                         |

Tabelle X.

# Grundsteuerreinertrag, Gutsbesitz und Landgemeinden im Verhältnis und polnisch im Regierungsbezirk Marienwerder.

| Kreis                 | Grund-<br>steuer-<br>reinertrag<br>in<br>Prozenten | Gutzbesitz<br>in<br>Prozenten<br>der<br>Fläche | Polnisch<br>ist Be-<br>völkerung<br>der Guts-<br>bezirke in<br>Prozenten | Landge-<br>meinden<br>in<br>Prozenten<br>der<br>Fläche | Polnisch ist Bevölkerung der Landgemeinden in Prozentan |      |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--|
| p :                   | i                                                  |                                                |                                                                          |                                                        |                                                         | 1010 |  |
| Briesen               | 10,31                                              | 47,1                                           | 68,1                                                                     | 52,9                                                   | 48,9                                                    | 42,5 |  |
| Flatow                | 5,38                                               | 39,6                                           | 31,4                                                                     | 60,4                                                   | 28,5                                                    | 27,5 |  |
| Graudenz              | 14,29                                              | 51,7                                           | 48                                                                       | 48,3                                                   | 34                                                      | 34.9 |  |
| Konitz                | 3,39                                               | 47,2                                           | 44,3                                                                     | 52,8                                                   | 69,6                                                    | 71,0 |  |
| Dt. Krone             | 4,46                                               | 45,9                                           | 2,2                                                                      | 54,1                                                   | 0,85                                                    | 1,0  |  |
| Kulm                  | 14,50                                              | 51,2                                           | 69,6                                                                     | 48,8                                                   | 42                                                      | 42,7 |  |
| Löbau                 | 4,58                                               | 33,8                                           | 71,4                                                                     | 66,2                                                   | 86,2                                                    | 86,8 |  |
| Marienwerder          | 12,82                                              | 41,3                                           | 43,8                                                                     | 58,7                                                   | 43,6                                                    | 44,9 |  |
| Rosenberg             | 7,96                                               | 71,5                                           | 5,6                                                                      | 28,5                                                   | 11,2                                                    | 8,9  |  |
| Schlochau             | 2,90                                               | 44,3                                           | 12,1                                                                     | 55,6                                                   | 20,6                                                    | 20.2 |  |
| Schwetz               | 6,33                                               | 56,1                                           | 52,4                                                                     | 43,9                                                   | 56                                                      | 53,8 |  |
| Strassburg            | 5,69                                               | 47,8                                           | 73,3                                                                     | 52,2                                                   | 65,2                                                    | 64.7 |  |
| Stuhm                 | 15,30                                              | 40                                             | 47,8                                                                     | 60                                                     | 38,6                                                    | 44,6 |  |
| Thorn                 | 9,94                                               | 54,3                                           | 7,4                                                                      | 45,7                                                   | 40.7                                                    | 40,8 |  |
| Tucbel                | 4,03                                               | 57,1                                           | 49,4                                                                     | 42,9                                                   | 73,7                                                    | 74.5 |  |
| RegBez. Marienwerder: | 5,32                                               |                                                |                                                                          |                                                        |                                                         | 45,2 |  |

 $Tabelle \ XI. \ \ \textbf{Gutsbesitzerverh\"{a}ltnisse} \ \textbf{im} \ \ \textbf{Regierungsbezirk} \ \ \textbf{Danzig}.$ 

|                                                                                         | 7                                                   |                                                                    |                                       | -                              |               |          |               |                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------------|----------------------------|
| Kreis                                                                                   | Zahl der Rolnik                                     | Gutsfläche in<br>Hektar                                            | Davon polnisch<br>in Hektar           | In Prozenten<br>der Gutsfläche | Eigenbetrieb  | In Pacht | In Verwaltung | Kirche in<br>Hektar | Kirchlicher<br>Eigenbesitz |
| Berent Danzig H. Danzig N. Marienburg Putzig Dirschau Elbing Karthaus Neustadt Stargard | 2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>1<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 43 501,5<br>21 852,7<br>23 820,1<br>45 164,3<br>44 103,2<br>57 201 | 3 799<br>594<br>2 779<br>891<br>5 635 | 8,7<br>2,7<br>6,1<br>2<br>9,7  | 11<br>3<br>23 | 4        | 2             | 678<br>120          | 1                          |
| RegBez. Danzig:                                                                         | 3                                                   |                                                                    |                                       |                                |               | *        | _             | 114                 | 3                          |
| negbez. Danzig:                                                                         | 3                                                   | 235 642,8                                                          | 13698                                 | 5,8                            | 46            | 4        | 2             | 912                 | 4                          |

Tabelle XII. Grundsteuerreinerfrag, Gutsbesitz und Landgemeinden im Verhältnis und polnisch im Regierungsbezirk Danzig.

| Rreis   Grund-  Steuer-  Folisch   Steuer-  Folisch   Steuer-  Folisch   Steuer-  Folisch   Folisch   Steuer-  Folisch   Fo |                                                                               |                                                                   |                                                             |                                                            |                                                              |                                                        |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Danzig H.         11,43         51,6         27,2         48,4         88,8         84,6         60,6           Danzig N.         20,62         21,4         1,2         78,6         0,3         0,7           Marienburg         30,90         1,6         2,3         98,4         3,1         2,8           Putzig         5,58         50,9         58,8         49,1         78         78,5           Dirschau         14,85         53,1         45,6         46,9         56,4         53,7           Elbing         18,68         22,8         0,52         77,2         0,1         0,02           Acathaus         3,29         32,3         52,7         67,7         71,3         77,3           Neustadt         3,61         33,8         61,1         46,2         72,8         73,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kreis                                                                         | steuer-<br>reinertrag<br>in                                       | in<br>Prozenten<br>der                                      | ist Be-<br>völkerung<br>der Guts-<br>bezirke in            | meinden<br>in<br>Prozenten<br>der                            | Bevölke<br>Landge<br>in Pr                             | erung de<br>emeinden<br>ozenten                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Danzig H. Danzig N. Marienburg . Putzig Dirschau Elbing Karthaus . Neustadt . | 11,43<br>20,62<br>30,90<br>5.58<br>14,85<br>18,68<br>3,29<br>3.61 | 51,6<br>21,4<br>1,6<br>50,9<br>53,1<br>22,8<br>32,3<br>53,8 | 27,2<br>1,2<br>2,3<br>58,8<br>45,6<br>0,52<br>52,7<br>61,1 | 48,4<br>78,6<br>98,4<br>49,1<br>46,9<br>77,2<br>67,7<br>46,2 | 8,8<br>0,3<br>3,1<br>78<br>56,4<br>0,1<br>71,3<br>72,8 | 8,4<br>0,7<br>2,8<br>78,5<br>53,7<br>0,02<br>77,3<br>73,5 |

Tabelle XIII. 1 "Rolnik" einschl. der Nebenstelle entfällt auf:

|                                                                                                        |                                                           |                                                                | uu                                                           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        | Polen in<br>Land-<br>gemeinden                            | Polen in Land-<br>gemeinden und<br>Gutsbezirken                | Polen                                                        | Einwohner                                                        |
| Provinz Posen RegBez. Posen Reg-Bez. Bromberg Provinz Westpreussen RegBez. Marienwerder RegBez. Danzig | 11 579,5<br>13 966<br>8 108<br>26 488<br>19 874<br>52 942 | 17 240,2<br>20 478,7<br>12 572,9<br>32 597<br>25 494<br>61 011 | 23 688,7<br>28 133,5<br>17 223<br>38 870<br>31 735<br>67 409 | 39 070,9<br>41 746,3<br>34 725<br>113 564,8<br>80 071<br>244 206 |

Für die Statistik der Besitsverhältnisse ist in Betracht gezogen:
Gemeindelexikon 1906 erschienen 1908, und 1910 erschienen 1913.
Gitteradressbuch von Yiskammer in Stettin für Posen 1907, für Westpreussen 1903.
Ksiazka adresswa-Adressbuch der polnischen Gutabesitzer vom B. und P. für Posen 1909.
Zahl und Grösse polnischer Bauernbetriebe ist weder amtlich noch privat festgestellt worden. Als Verhältniszahl muss die Grösse der Bevölkerung der Landgemeinden genügen.

Tabelle XIV.

Mitgliederzahl der "Rolnik" und ihre Bewegung im Regierungsbezirk Pose

| 1              | ahr           | rzahl<br>1908                   | be       | rzahl<br>1909                   |          | <b>3</b> 2                      | T.       | <b>=</b> =                     | T    | I = 2          |
|----------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------|------|----------------|
| Rolník in      | Gründungsjahr | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1908 | Bewegung | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1909 | Bewegung | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1910 | Bewegung | Mitgliederzahl<br>m Jahre 1911 |      | Mitgliederzahl |
|                | Grün          | Mit <sub>e</sub>                | m        | Mitg<br>im J                    | Be       | Mitg<br>im J                    | Be       | Mitgliede<br>im Jahre          | Be   | Mitgliede      |
| Schrimm        | 1904          | 142                             | +3       | 145                             | -8       | 142                             | +4       | 146                            | +:   | 151            |
| Schildberg     | 1905          | 154                             | +7       | 161                             | + 19     | 180                             | +4       | 184                            | +1   | 185            |
| Punitz         | 1905          | 62                              | +1       | 63                              | +2       | 65                              | + 3      | 68                             | 0    | 68             |
| Stralkowo      | 1905          | 97                              | +8       | 105                             | +9       | 144                             | - 9      | 105                            | + 21 | 126            |
| Samter         | 1905          | 230                             | +31      | 261                             | + 3      | 264                             | + 9      | 273                            | + 3  | 276            |
| Wreschen       | 1905          | 142                             | +3       | 145                             | +3       | 148                             | -1       | 147                            | -1   | 1              |
| Zerków         | 1905          | 94                              | +9       | 103                             | +6       | 109                             | -4       | 105                            | + 19 |                |
| Gostyn         | 1906          | 115                             | +25      | 140                             | +8       | 148                             | +7       | 155                            | +7   |                |
| Kostschin      | 1906          | 79                              | + 11     | 90                              | +5       | 95                              | 0        | 95                             | + 51 | 1              |
| Görchen        | 1906          | 158                             | 0        | 158                             | -1       | 157                             | +6       | 163                            | +4   | 1              |
| Rogasen        | 1906          | 148                             | + 16     | 164                             | - 5      | 159                             | +11      | 170                            | - 13 | 157            |
| Schmiegel      | 1906          | 116                             | +1       | 117                             | +17      | 134                             | +40      | 174                            | + 57 | 231            |
| Borek          | 1907          | 56                              | + 28     | 84                              | +9       | 93                              | +8       | 101                            | -4   | 97             |
| Buk            | 1907          | 215                             | +24      | 239                             | 5        | 234                             | 0        | 234                            | - 7  | 227            |
| Jaratschewo    | 1907          | 35                              | 0        | 35                              | + 11     | 46                              | + 20     | 66                             | -3   | 63             |
| Jarotschin     | 1907          | 82                              | +13      | 95                              | +7       | 102                             | +7       | 109                            | + 20 | 129            |
| Storchnest     | 1907          | 58                              | +1       | 59                              | +11      | 70                              | + 39     | 109                            | +18  | 127            |
| Rawitsch       | 1907          | 40                              | +3       | 43                              | +10      | 53                              | - 1      | 52                             | +7   | 59             |
| Dobrzyca       | 1907          | 80                              | + 37     | 117                             | + 12     | 129                             | +8       | 137                            | 9    | 128            |
| Koschmin       | 1908          | 89                              | + 52     | 141                             | + 32     | 173                             | -8       | 165                            | - 6  | 159            |
| Posen          | 1908          | 82                              | +87      | 169                             | + 23     | 192                             | - 5      | 187                            | +2   | 189            |
| Czempin        | 1909          |                                 | i        | 61                              | + 55     | 116                             | + 20     | 136                            | + 23 | 159            |
| Grätz          | 1909          |                                 |          |                                 |          | 69                              | + 18     | 87                             | + 35 | 122            |
| Kórnik         | 1909          |                                 |          | 24                              | + 29     | 53                              | +17      | 70                             | +3   | 73             |
| Neustadt b. P. | 1909          | 1                               | 1        | 54                              | + 22     | 76                              | +24      | 100                            | + 55 | 155            |
| Pudwitz        | 1910          |                                 |          |                                 |          | 48                              | +27      | 75                             | + 31 | 106            |
| Pinne          | 1911          |                                 |          |                                 |          |                                 | '        | 55                             | + 44 | 99             |
| Zirke          | 1911          |                                 | - 1      |                                 |          |                                 | i        | 46                             | + 24 | 70             |
| Wronke         | 1911          | i                               |          | - 1                             | ł        | ı                               |          | 86                             | + 19 | 105            |
|                |               |                                 | - 1      |                                 |          |                                 | ł        |                                | 7 10 | 100            |
|                |               |                                 |          |                                 |          |                                 |          |                                |      |                |
|                | 1             | ,                               |          | ,                               | ı        | ı                               | 1        | -                              |      |                |

Tabelle XV.

| Mitaliederzahl der | Rolnik" | und ihre | Bewegung | im | Regierungsbezirk | Bromberg. |
|--------------------|---------|----------|----------|----|------------------|-----------|

| minghowor zam v |               |                                 |          |                                 | - 5 - 11 5 |                                 | ,        | ,                               |          |                                 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|
| Rolnik in       | Gründungsjahr | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1908 | Bewegung | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1909 | Bewegung   | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1910 | Bewegung | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1911 | Bewegung | Mitgliederzahl<br>im Jahre 1912 |
| Mogilno         | 1901          | 218                             | -2       | 216                             | +11        | 227                             | +1       | 228                             | 0        | 228                             |
| Bartschin       | 1904          | 99                              | - 7      | 92                              | + 16       | 108                             | -7       | 101                             | +3       | 104                             |
| Pakosch         | 1904          | 99                              | +14      | 113                             | +7         | 120                             | +5       | 125                             | +8       | 133                             |
| Znin            | 1904          | 137                             | +25      | 162                             | +7         | 169                             | 2        | 167                             | -3       | 164                             |
| Exin            | 1905          | 140                             | - 3      | 137                             | - 5        | 132                             | +1       | 133                             | 16       | 117                             |
| Lubasch         | 1905          | 83                              | +26      | 109                             | +28        | 137                             | +5       | 142                             | + 35     | 177                             |
| Strelno         | 1905          | 137                             | +11      | 148                             | + 14       | 162                             | + 27     | 189                             | +26      | 215                             |
| Tremessen       | 1905          | 137                             | 3        | 134                             | +11        | 145                             | -3       | 142                             | +17      | 159                             |
| Gnesen          | 1906          | 140                             | - 5      | 135                             | +31        | 166                             | 0        | 166                             | +83      | 249                             |
| Lobsenz         | 1906          | 94                              | +10      | 104                             | +5         | 109                             | +6       | 115                             | +1       | 116                             |
| Nakel           | 1906          | 73                              | +20      | 93                              | +38        | 131                             | +15      | 146                             | + 82     | 228                             |
| Wongrowitz      | 1906          | 97                              | +4       | 101                             | +7         | 108                             | + 14     | 122                             | +20      | 142                             |
| Janowitz        | 1907          | 53                              | +42      | 95                              | +16        | 111                             | +3       | 114                             | +3       | 117                             |
| Schokken        | 1907          | 44                              | +46      | 90                              | + 16       | 106                             | + 10     | 116                             | +3       | 119                             |
| Witkowo         | 1907          | 73                              | +40      | 113                             | + 30       | 143                             | +27      | 170                             | 0        | 170                             |
| Krone           | 1909          |                                 |          | 66                              | + 16       | 82                              | + 12     | 94                              | + 12     | 106                             |
| Hohensalza      | 1909          |                                 |          |                                 |            | 94                              | +69      | 163                             | + 31     | 194                             |
| Durcbschnitt:   |               | 115                             |          | 129                             |            | 133                             |          | 143                             |          | 161                             |

Tabelle XVI.

#### Mitgliederzahl der "Rolnik" und ihre Bewegung in Westpreussen.

| Flatow                      | 1906 | 105 | + 15 | 120 | +5   | 125 | +4  | 129 | +7   | 136 |
|-----------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Tuchel                      | 1907 | 103 | +18  | 121 | +8   | 129 | +8  | 137 | +20  | 157 |
| Neumark                     | 1907 | 69  | +21  | 90  | + 11 | 101 | +23 | 124 | +9   | 133 |
| Vandsburg                   | 1909 |     |      |     |      | 27  | +12 | 39  | + 18 | 57  |
| Strassburg                  | 1910 |     |      |     |      |     |     | 179 | +43  | 222 |
| Lessen                      | 1910 |     |      |     |      |     |     | 71  | +59  | 130 |
| Dirschau                    | 1910 |     |      |     |      | 45  | +17 | 62  | - 9  | 53  |
| Schwetz                     | 1911 |     |      |     |      |     |     | 106 | +30  | 136 |
| · Durchschnitt:             |      | 92  |      | 110 |      | 85  |     | 106 |      | 128 |
| Durchschnitt<br>für RegBez. |      |     |      |     |      |     |     |     |      |     |
| Posen                       |      | 108 |      | 115 |      | 122 |     | 124 |      | 137 |
| Durchschnitt<br>insgesamt   |      | 107 |      | 117 |      | 122 |     | 127 |      | 144 |
|                             |      |     |      |     |      |     |     |     |      |     |

Tabelle XVII. Bilanzsummen.

| Jahr    | Zahl der<br>Rolnik | Summe      | Zunahme   | Durchschnitt | Erreicht<br>Von |
|---------|--------------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1906/07 | 37                 | 2 828 746  |           | 76 453       |                 |
| 1907/08 | 40                 | 4 093 262  | 1 264 516 | 102 332      | 19              |
| 1908/09 | 43                 | 5 603 116  | 1 509 854 | 130 305      | 16              |
| 1909/10 | 48                 | 7 330 276  | 1 727 160 | 152 714      | 19              |
| 1910/11 | 54                 | 9 783 385  | 2 453 109 | 181 173,79   | 22              |
| 1911/12 | 54                 | 11 653 025 | 1 869 640 | 215 796,76   | 23              |

#### Tabelle XVIII. Anteile und Guthaben.

| Jahr    | Zahl der<br>Rolnik | Summe   | Zunahme | Soll      | Haben in Prozent<br>vom Soll |
|---------|--------------------|---------|---------|-----------|------------------------------|
| 1906/07 | 37                 | 171 417 |         | 682 400   | 25,1                         |
| 1907/08 | 40                 | 244 363 | 72 946  | 832 450   | 29,3                         |
| 1908/09 | 43                 | 373 608 | 129 245 | 991 050   | 37,7                         |
| 1909/10 | 48                 | 525 099 | 151 491 | 1 159 950 | 45,2                         |
| 1910/11 | 54                 | 660 378 | 135 279 | 1 376 450 | 47,9                         |
| 1911/12 | 54                 | 794 325 | 133 947 | 1 553 850 | 51,1                         |

Tabelle XIX. Guthaben im Durchschnitt.

| Jahr    | Zahl der<br>Rolnik | Durchschnitt<br>auf 1 Mitglied<br>in Mark | Zunahme | Durchschnitt<br>erreicht von<br>Vereinen | 20 und<br>mehr Mark<br>haben er<br>1 Mit |   |
|---------|--------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| 1906/07 | 37                 | 50,24                                     |         |                                          |                                          |   |
| 1907/08 | 40                 | 58,11                                     | 7,87    | 16                                       |                                          |   |
| 1908/09 | 43                 | 74,11                                     | 16      | 14                                       | 15                                       | 7 |
| 1909/10 | 48                 | 89,82                                     | 15,71   | 19                                       | 20                                       | 6 |
| 1910/11 | 54                 | 96,13                                     | 6,31    | 22                                       | 26                                       | 3 |
| 1911/12 | 54                 | 102                                       | 6       | 23                                       | 31                                       | 6 |

#### Tabelle XIXa. Durchschnitt des Guthabens 1911/12 im Regierungsbezirk Posen.

| Verein         | Gründungs-<br>jahr | Durchschnitt<br>auf 1 Mitglied<br>in Mark | Verein         | Gründungs-<br>jahr | Durchschuitt<br>auf 1 Mitglied<br>in Mark | Verein         | Gründungs-<br>jahr | Durchschnitt<br>auf! Mitglied<br>in Mark |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|
| Schrimm        | 1904               | 137                                       | Kostschin      | 1906               | 166                                       | Storchnest     | 1907               | 61                                       |
| Schildberg     | 1905               | 154                                       | Görschen       | 1906               | 96                                        | Rawitsch       | 1907               | 92                                       |
| Punitz         | 1905               | 370                                       | Rogasen        | 1906               | 216                                       | Dobrzyca       | 1907               | 53                                       |
| Stralkowo      | 1905               | 164                                       | Schmiegel      | 1906               | 54                                        | Koschmin       | 1908               | 95                                       |
| Samter         | 1905               | 148                                       | Borek          | 1907               | 37                                        | Posen          | 1908               | 91                                       |
| Wreschen       | 1905               | 146                                       | Buk            | 1907               | 114                                       | Czempin        | 1909               | 59                                       |
| Zerków         | 1905               | 130                                       | Jaratschewo    | 1907               | 93                                        | Grätz          | 1909               | 29                                       |
| Gostyn         | 1906               | 217                                       | Jarotschiu     | 1907               | 87                                        | Kórnik         | 1909               | 63                                       |
| Neustadt b. P. | 1909               | 75                                        | Pinne          | 1911               | 18                                        | Wronke         | 1911               | 54                                       |
| Pudwitz        | 1910               | 34                                        | Zirke          | 1911               | 113                                       |                |                    |                                          |
|                | lm Re              | gierungs                                  | bezirk Posen i | st ein l           | Durchsch                                  | nitt von 111 M |                    |                                          |

Tabelle XIXb. Durchschnitt der Guthaben im Jahre 1911/12.

| Verein                                                                       | Grün-<br>dungs-<br>jahr                                                      | Durchschn.<br>auf 1 Mit-<br>glied in M.                         | Verein                                                                        | Grün-<br>dungs-<br>jahr                              | Durchschn,<br>auf 1 Mit-<br>glied in M. | Verein                                                                                  | Grün-<br>dungs-<br>jahr                                      | Durchschn.<br>auf 1 Mft-<br>glied in M.        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Mogilno Bartschin Pakosch Znin Exin Lubasch Strelno Tremessen Gnesen Lobsenz | 1901<br>1904<br>1904<br>1904<br>1905<br>1905<br>1905<br>1905<br>1906<br>1906 | 154<br>146<br>145<br>123<br>47<br>113<br>136<br>120<br>63<br>78 | Nakel<br>Wongrowitz<br>Janowitz<br>Sckokken<br>Witkowo<br>Krone<br>Hohensalza | 1906<br>1906<br>1907<br>1907<br>1907<br>1909<br>1909 | 33<br>82<br>81<br>167<br>77<br>40<br>61 | Flatow<br>Tuchel<br>Neumark<br>Vandsburg<br>Strassburg<br>Lessen<br>Dirschau<br>Schwetz | 1906<br>1907<br>1907<br>1909<br>1910<br>1910<br>1910<br>1911 | 155<br>26<br>205<br>44<br>71<br>51<br>166<br>9 |

Im Reg.-Bez. Bromberg war ein Durchschnitt von 97 M. In Westpreussen 85 M.

Tabelle XX. Haftsummen.

| Jahr                                                           | Zahl der<br>Rolnik               | Sollbestand<br>in Mark                                                     | Haben     | Durchschnitt<br>des Haben<br>auf 1 Verein | In<br>Vereinen |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------|
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1910/11<br>1911/12 | 37<br>40<br>43<br>48<br>54<br>54 | 3 412 000<br>4 205 000<br>5 001 000<br>5 846 000<br>6 880 000<br>7 768 000 | 8 596 000 | 159 184                                   | 28             |

Tabelle XXa. Haftsumme des Jahres 1912.

| Verein     | Haft<br>in<br>1000 M. | Verein      | Haft<br>in<br>1000 M. | Verein       | Haft<br>in<br>1000 M |
|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| Schrimm    | 165                   | Rogasen     | 193                   | Posen        | 192                  |
| Schildberg | 207                   | Schmiegel   | 231                   | Czempin      | 190                  |
| Punitz     | 144                   | Borek       | 97                    | Grätz        | 122                  |
| Stralkowo  | 213                   | Buk         | 231                   | Kórnik       | 73                   |
| Samter     | 292                   | Jaratschewo | 69                    | Neustadtb.P. | 175                  |
| Wreschen   | 159                   | Jarotschin  | 140                   | Pudwitz      | 106                  |
| Zerków     | 140                   | Storchnest  | 127                   | Pinne        | 99                   |
| Gostyn     | 233                   | Rawitsch    | 59                    | Zirke        | 92                   |
| Kostschin  | 199                   | Dobrzyca    | 128                   | Wronke       | 109                  |
| Görchen    | 191                   | Koschmin    | 161                   |              |                      |

Lobsenz Nakel Wongrowitz Mogilno Bartschin 174 170 177 57 Flatow 110 143 173 228 142 Tuchel Neumark Pakosch Znin Janowitz Vandsburg 117 203 Schokken Witkowo 235 138 71 136 Exin 160 Strassburg Lubasch 170 Lessen Dirschau 229 175 Strelno Krone Hohensalza Tremessen 222 Schwetz

Gnesen 249
Im Reg.-Bez. Bromberg 2901 M., im Durchschnitt 170 M.
InWestpreussen 1158 M., im Durchschnitt 145 M.

Tabelle XXI. Reservefonds.

| Jahr    | Zahl der<br>Rolnik | Summe      | In Prozenten<br>der<br>Bilanz | Zunahme | Die prozentuale<br>Höhe erreichten<br>Vereine |
|---------|--------------------|------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1906/07 | 37                 | 81 344     | 2,8                           |         |                                               |
| 1907/08 | 40                 | 146921     | 3,5                           | 65 577  | 14                                            |
| 1908/09 | 43                 | 247 798    | 4,5                           | 100 877 | 17                                            |
| 1909/10 | 48                 | 397 211    | 5,4                           | 149 413 | 16                                            |
| 1910/11 | 54                 | $566\ 559$ | 5,7                           | 169 348 | 20[über 4 º/o = 4                             |
| 1911/12 | 54                 | 889 161    | 7,6                           | 322 602 | 21 [über 7 °] = 2                             |

Tabelle XXII. Eigenes Kapital.

| Jahr    | Summe     | In Pro-<br>zenteu der<br>Bilanz-<br>summe | Durchschnitt<br>auf<br>1 Verein | Erreicht<br>von | Zunahme<br>in Pro-<br>zeuten des<br>Vorjahres | Summe mit<br>Haft |
|---------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1000.00 | 050 501   | 0.0                                       | 6 831                           |                 |                                               | 3 664 761         |
| 1906/07 | 252 761   | 8,9                                       |                                 |                 |                                               |                   |
| 1907/08 | 391 284   | 9,5                                       | 9 782                           | 15              | 54                                            | 4 596 284         |
| 1908/09 | 621 406   | 11                                        | 14 451                          | 12              | 58                                            | 5 622 406         |
| 1909/10 | 922 310   | 12,5                                      | 19 215                          | 18              | 48                                            | 6 768 310         |
| 910/11  | 1 226 936 | 12,5                                      | 22 721                          | 20              | 33                                            | 8 106 936         |
| 911/12  | 1 683 486 | 14,4                                      | 31 175                          | 19              | 37                                            | 10 279 486        |

Tabelle XXIII. Fremdes Kapital.

| Jahr               | Summe                  | In Prozeuten<br>der<br>Bilanzsumme | Zunahme in<br>Prozenten<br>des Vorjahres | Durchschnitt<br>auf<br>1 Verein | Erreicht<br>von |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1906/07            | 2 575 985              | 91,7                               |                                          | 69 621                          |                 |
| 1907/08            | 3 701 978              | 90,4<br>88,9                       | 43<br>34                                 | 92 549<br>115 854               | 21<br>17        |
| 1908 09<br>1909/10 | 4 981 710<br>6 407 966 | 87,4                               | 28                                       | 125 166                         | 22              |
| 1910/11            | 8 557 449              | 87,4                               | 33                                       | 158 471                         | 25              |
| 1911/12            | 9 969 539              | 85,5                               | 16                                       | 184 621                         | 24              |

Tabelle XXIV. Verhältnis des eigenen zum fremden Kapital.

| Jahr    | E:F=    | Dieses uud ein<br>geringeres<br>hatten Vereine | Niedrigstes | Höchstes |  |
|---------|---------|------------------------------------------------|-------------|----------|--|
| 1906/07 | 1:10,18 | 14                                             | 1:5,5       | 1:69     |  |
| 1907/08 | 1: 9,45 | 17                                             | 1:4         | 1:232    |  |
| 1908/09 | 1: 8,01 | 22                                             | 1:3         | 1:26     |  |
| 1909/10 | 1: 6,9  | 22                                             | 1:1,9       | 1:40,19  |  |
| 1910/11 | 1: 6,8  | 23                                             | 1:1,2       | 1:54,42  |  |
| 1911/12 | 1: 5,9  | 24                                             | 1:1.9       | 1:48     |  |

Tabelle XXV. Gewinne.

| Jahr    | Summe      | In Proz.<br>der<br>Bilanz | Be-<br>wegung | Durch-<br>schnitt | Erreicbt<br>von<br>Vereinen |
|---------|------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 1906/07 | 89 537     | 3,1                       |               | 2420              |                             |
| 1907/08 | 113 729    | 2,7                       | + 24 192      | 2843              | 15                          |
| 1908/09 | 176 850    | 3,1                       | + 63 121      | 4113              | 26                          |
| 1909/10 | 112 655    | 1,5                       | 64 195        | 2347              | 15                          |
| 1910/11 | $251\ 502$ | 2,5                       | +138847       | 4657              | 20                          |
| 1911/12 | 362 282    | 3,1                       | +110780       | 6709              | 18                          |

#### Tabelle XXVI. Verluste.

|                                                  |                | Labell                                                            | 6 212111   | . Vertuate.                                                                                                                                       |                |                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Jahr 1908/09<br>Summe u. Proz.<br>der Bilanz     | Ver-<br>ändert | Jahr 1909/10<br>Summe u. Proz<br>der Bilanz                       |            | Jabr 1910/11<br>Sumn e u. Proz.<br>der Bilanz                                                                                                     | Ver-<br>ändert | Jahr 1911/12<br>Summe u. Proz.<br>der Bilanz    |
|                                                  | 1 1            | 5570,66 = 6,3<br>4300,71 = 15,7<br>4895,90 = 4,7<br>6599,43 = 9,0 | gedeen auf | $\begin{array}{l} 14334,10=13,5?_{lo}\\ \mathrm{ckt}\\ 5426,03=11,2,\\ 4058,78=3,7,\\ 26818,74=15,5,\\ 2851,31=1,3,\\ 3990,66=9,3,\\ \end{array}$ | edeckt         |                                                 |
| 4 898,44 = 4,0 °/ <sub>6</sub><br>491,39 = 0,8 , | o } table      |                                                                   | ,,         | 11 149,54 = 7,6 %                                                                                                                                 | auf            | $33 904 = 24,3  {}^{0}/_{0}$<br>18 682 = 7.6  , |

82 773,81 =  $1.1^{\circ}$ / $_{\circ}$  69 915,07 =  $0.6^{\circ}$ / $_{\circ}$ Tabelle XXVII. Verwaltungskosten.

52 586 = 0,4 %

Sa: 15 654 = 0,2 0/0

| * .     | In Prozenter | der Bilanz | G          | Donahashaist | Dieser ist |
|---------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| Jahr    | niedrigste   | höcbste    | Summe      | Durchschnitt | der Bilanz |
| 1909/10 | 1,99         | 21,33      | 507 194,06 | 10 566,54    | 6,9        |
| 1910/11 | 0,74         | 23,32      | 643 235,60 | 11 911,77    | 6,6        |

Tabelle XXVIII. Immobilien.

| Jahr                                                | Summe                                               | In Prozenten          | Immobilien                 | Höchst                 | Niedrig        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
|                                                     | in Mark                                             | der Bilanz            | hatten Vereine             | in Mark                | in Mark        |
| 1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1910/11<br>1911/12 | 239 253<br>457 753<br>677 360<br>691 938<br>959 260 | 5<br>8<br>9<br>7<br>8 | 11<br>18<br>22<br>24<br>28 | 25 711,32<br>28 925,15 | 1130<br>2646,3 |

Tabelle XXIX. Warenstatistik des Sekretariats.

| Jahr    | Dünge-<br>mittel<br>in Ztrn. | In Pro-<br>zenten der<br>Vereins-<br>statistik | Futter-<br>mittel<br>in Ztrn. | In Pro-<br>zenten der<br>Vereins-<br>statistik | Koblen<br>in Ztrn. | In Pro-<br>zenten der<br>Vereins-<br>statistik |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1906/07 |                              |                                                |                               |                                                | 379 760            | 120                                            |
| 1907.08 | 317 721                      | 69                                             |                               |                                                | 580 800            | 80                                             |
| 1908/09 | 507 721                      | 78                                             | 60 705                        | 75                                             | 764 600            | 90                                             |
| 1909/10 | 770 215                      | 72                                             | 18 500                        | 20                                             |                    |                                                |
| 1910/11 | 1 208 567                    |                                                | 97 208                        |                                                | 935 930            |                                                |
| 1911/12 | 1 783 881                    | 98                                             | 161 066                       | 88                                             | 876 350            | 85                                             |

| Jahr    | Getreide<br>in Zentnern | In Prozenten der<br>Vereinstatistik | Kartoffeln<br>in Zentnern | In Prozenten der<br>Vereinstatistik |
|---------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1909/10 | 307 016                 | 17                                  | 30 000                    |                                     |
| 1910/11 | 260 017<br>542 374      | 21                                  | 137 800<br>40 400         | 19                                  |

Tabelle XXX. Warenstatistik der Vereine.

| Jabr                                                | Dünge-<br>mittel<br>Summe<br>in Ztrn.                   | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Verein          | Diesen<br>hatten<br>Vereine | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Mitglied | Futter-<br>mittel<br>Summe<br>in Ztrn.              | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Verein                          | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Mitglied |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1911/12 | 221 554<br>454 052<br>646 297<br>1 063 367<br>1 745 745 | 5 988<br>11 642<br>15 030<br>22 153<br>34 230 | 18<br>19<br>22<br>22        | 69,9<br>108<br>129<br>182<br>239       | 178 807<br>352 760<br>435 748<br>498 822<br>848 226 | 4 832<br>9 045<br>9 901<br>10 382<br>16 631,8<br>in Betracht. | 52,4<br>83,8<br>87,1<br>85,3<br>116,1  |

| Jahr                                                | Kleie<br>Summe<br>in Ztrn.                          | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Verein     | Diesen<br>hatten<br>Vereine | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Mitglied | Kuchen<br>Summe<br>in Ztrn.                     | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Verein  | Diesen<br>hatten<br>Vereine | Durch-<br>schnitt<br>auf<br>1 Mitglied |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1911/12 | 151 265<br>298 391<br>344 815<br>407 660<br>669 711 | 4088<br>7651<br>8019<br>8493<br>1 3131,5 | 19<br>20<br>21<br>20        | 44<br>71<br>68,9<br>69,7<br>92,1       | 27 542<br>54 369<br>80 933<br>91 162<br>178 515 | 744<br>1394<br>1882<br>1889<br>3500,2 | 16<br>23<br>16<br>22        | 8<br>12,6<br>16,1<br>15,5<br>24,4      |

Tabelle XXXI. Werte der Düngemittel geschätzt in Mark.

| Jahr    | Summe<br>in Mark | Kainit<br>1 Ztr.<br>zu 1 M. | Salpeter<br>1 Ztr.<br>zu 10 M. | Thomasmehl<br>1 Ztr.<br>zu 1,8 M. | Superphosphat<br>1 Ztr.<br>zu 2,8 M. |
|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1906/07 | 886 216          |                             |                                |                                   |                                      |
| 1907/08 | 1 395 771        | 186 213                     | 741 360                        | 146 466                           | 352 732                              |
| 1908/09 | 2 314 092        | 262 953                     | 1 100 900                      | 473 315                           | 476 924                              |
| 1909/10 | 3 065 602        | 429 016                     | 1 575 860                      | 493 589                           | 567 137                              |
| 1911/12 | 4 677 588        | 768 231                     | 2 447 860                      | 562 453                           | 899 044                              |

#### Tabelle XXXIa. Werte der Futtermittel geschätzt in Mark.

| Jahr    | Summe in Mark | Kleie<br>1 Ztr. zu 5 M. | Kuchen<br>1 Ztr. zu 6,5 M |
|---------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 1906/07 | 935 348       | 756 325                 | 179 023                   |
| 1907/08 | 1 845 353,5   | 1 491 955               | 353 398,5                 |
| 1908/09 | 2 250 139,5   | 1 724 075               | 526 064,5                 |
| 1909/10 | 2 630 853     | 2 038 300               | 592 553                   |
| 1911/12 | 4 508 902,5   | 3 348 555               | 1 160 347,5               |

#### Tabelle XXXII. Kohlen.

| Jahr    | Menge<br>in Zentnern | Durchschnitt<br>auf 1 M. | Wert in Mark | bei 1 Ztr. zu<br>Mark |
|---------|----------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 1906/07 | 310 099              | 90,8                     | 217 069,30   | 0,697                 |
| 1907/08 | 726 543              | 172,7                    | 559 438,11   | 0,77                  |
| 1908/09 | 841 446              | 168,2                    | 681 571,26   | 0,81                  |
| 1909/10 | 897 163              | 153,4                    | 717 730,40   | 0,80                  |
| 1911/12 | 1 012 112            | 138,5                    | 809 689,60   | 0,80                  |

#### Tabelle XXXIII Menge des Bezugs verschiedener Waren.

| Jahr                          | Samen        | Klee           | Erbsen           | Gemenge         | Lupine           | Serradella      | Mais           | Ver-<br>schiedenes |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 1906/07<br>1907/08            | 123<br>328   | 2 759<br>2 141 | 4 595<br>6 587   | 9 166<br>14 764 | 5 668<br>14 812  | 2 775<br>2 281  | 1 959<br>1 787 | 54 251             |
| 1908/09<br>1909/10<br>1911/12 | 1 936<br>842 | 3 265<br>3 737 | 12 750<br>10 723 | 9 840<br>11 096 | 10 224<br>14 389 | 8 547<br>11 955 | 2 098<br>2 941 | 76 053<br>152 855  |

Tabelle XXXIV. Gesamtbezug, Anteil am Gesamtverbrauch.

| Jahr                                                | Summe<br>des Bezuges in<br>Düngemitteln,<br>Futtermitteln,<br>Kohlen | Zunahme in Düngemitteln, Futtermittein, Kohlen in Prozenten | Summe<br>des Bezuges in<br>sämmtlichen<br>Waren<br>in Zentnern | Zunahme<br>in Prozenten |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1911/12 | 710 460<br>1 533 355<br>1 923 491<br>2 459 352<br>3 606 083          | 115,8<br>25,4<br>27,8<br>50,6                               | 737 504<br>1 630 306<br>2 048 204<br>2 667 890                 | 121,5<br>25,6<br>30,2   |

Anteil der "Rolnik" am polnischen Verbrauch in Düngemitteln. 16 Ztr. für 1hagerechnet bei 1 700 000  $ha\colon$ 

| 1906/07 |  |  |  | 0,8%   |
|---------|--|--|--|--------|
| 1907/08 |  |  |  | 1,7 "  |
| 1908/09 |  |  |  | 2,4 ,, |
| 1909/10 |  |  |  | 3,5 "  |
| 1911/12 |  |  |  | 6,4 "  |

#### Tabelle XXXV. Getreideverkauf im ganzen.

| Jahr    | Getreide-<br>verkauf<br>Summe<br>in Zentnern | Zunahme<br>in Prozenten |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1906/07 | 374 941                                      |                         |
| 1907/08 | 914 652                                      | 143,9                   |
| 1908/09 | 1 593 026                                    | 74,1                    |
| 1909/10 | 1 758 723                                    | 10,4                    |
| 1911/12 | 2 516 106                                    | 43,0                    |

#### Tabelle XXXVI. Getreideverkauf im einzelnen.

| Jahr    | In Zentnern | Durchschnitt<br>auf 1 Verein<br>Zentner | Diesen hatten<br>Vereine | Durchschnitt<br>auf 1 Mitglied<br>Zentuer |
|---------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|         |             | Roggen:                                 |                          |                                           |
| 1906/07 | 1 230 893   | 6 240                                   | 1                        | 67,6                                      |
| 1907/08 | 589 806     | 15 123                                  | 16                       | 140,2                                     |
| 1908/09 | 1 113 988   | 25 907                                  | 15                       | 222,7                                     |
| 1909/10 | 1 211 850   | 25 247                                  | 24                       | 207,2                                     |
| 1911/12 | 1 689 753   | 33 132                                  | 24                       | 231,3                                     |
|         |             | Gerste:                                 |                          |                                           |
| 1906/07 | 41 919      | 1 133                                   | 1                        | 11,9                                      |
| 1907/08 | 122 128     | 3 132                                   | 16                       | 29                                        |
| 1908/09 | 183 604     | 4 270                                   | 17                       | 36,7                                      |
| 1909/10 | 178 858     | 3 726                                   | 17                       | 30,5                                      |
| 1911/12 | 361 771     | 7 093,5                                 | 19                       | 49,5                                      |

| Jahr    | In Zentnern | Durchschnitt<br>auf 1 Verein<br>Zentner | Diese hatten<br>Vereine | Durchschnitt<br>auf 1 Mitglied<br>Zentner |
|---------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|         |             | Hafer:                                  |                         |                                           |
| 1906/07 | I 57 580    | 1 556                                   | 1                       | 16,8                                      |
| 1907/08 | 92 654      | 2 376                                   | 15                      | 22                                        |
| 1908/09 | 141 294     | 3 286                                   | 21                      | 28.2                                      |
| 1909/10 | 164 557     | 3 428                                   | 16                      | 28,1                                      |
| 1911/12 | 252 221     | 4 945,5                                 | 18                      | 34,5                                      |
|         |             | Weizen:                                 |                         |                                           |
| 1906/07 | 44 549      | 1 204                                   | ı                       | 13                                        |
| 1907/08 | 110 064     | 2 822                                   | 18                      | 26,1                                      |
| 1908/09 | 154 140     | 3 584                                   | -19                     | 30,8                                      |
| 1909/10 | 203 458     | 4 239                                   | 22                      | 34.8                                      |
| 1911/12 | 213 564     | 4 187,5                                 | 17                      | 29,2                                      |

Tabelle XXXVII. Wert des Getreides.

|         | Roggen            |               | G                 | erste        | Hafer             |              |  |
|---------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| Jahr    | 1 Ztr. zu<br>Mark | in Mark       | 1 Ztr. zu<br>Mark | in Mark      | 1 Ztr. zu<br>Mark | in Mark      |  |
| 1906/07 | 8,64              | 1 994 915,52  | 7,48              | 313 554,12   | 8,61              | 495 763,80   |  |
| 1907/08 | 9,28              | 5 473 399,68  | 7,83              | 956 262,24   | 8,65              | 801 457,10   |  |
| 1908/09 | 8,89              | 9 903 353,32  | 7,82              | 1 435 783,28 | 8,32              | 1 175 566,08 |  |
| 1909/10 | 8,13              | 10 852 340,50 | 7,34              | 1 312 817,72 | 7,89              | 1 298 354,73 |  |
| 1911/12 | 8,69              | 14 683 953,57 | 8,11              | 2 933 962,81 | 8,63              | 2 176 667,23 |  |

|         | V                 | Veizen       | Gesamtwert in |
|---------|-------------------|--------------|---------------|
| Jahr    | 1 Ztr. zu<br>Mark | in Mark      | Mark          |
| 1906/07 | 9,42              | 419 651,58   | 3 223 885,02  |
| 1907/08 | 10,35             | 1 139 162,40 | 3 370 281,42  |
| 1908/09 | 11,02             | 1 698 622,80 | 14 213 325,48 |
| 1909/10 | 11,01             | 2 240 072,58 | 15 702 585,53 |
| 1911/12 | 10,8              | 2 306 491,20 | 22 101 074,81 |

Tabelle XXXVIII. Anteil am Ernteertrage.

|         | Rogge                     | n                                                             | Gerst                   | e          | Hafer                   |            | Weize                   | n          |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Jahr    | Ernte<br>in .<br>Zentnern | Anteil bei<br><sup>1</sup> / <sub>3</sub> Ernte<br>in Prozent | Ernte<br>in<br>Zentnern | Antell bei | Ernte<br>in<br>Zentnern | Anteil bei | Ernte<br>in<br>Zentnern | Anteil bei |
| 1906/07 | 31 298 420                | 2,2                                                           | 8 378 560               | 1.5        | 12 646 940              | 1,3        | 4 886 900               | 2,7        |
| 1907/08 | 35 702 880                | 4.9                                                           | 7 565 720               | 4,8        | 11 097 160              | 2,5        | 6 533 540               | 5          |
| 1908/09 | 33 964 820                | 9,8                                                           | 7 709 720               | 7,1        | 11 923 860              | 3,5        | 6 041 580               | 7,6        |
| 1909/10 | 34 853 780                | 10,4                                                          | 7 202 580               | 7,4        | 10 927 520              | 4,5        | 6 717 560               | 9          |
| 1911/12 | 37 299 120                | 13,5                                                          | 9 153 540               | 11.8       | 13 681 000              | 5,5        | 7 073 260               | 9          |

Tabelle XXXIX. Anteil an der Getreideernte.

| Jahr                                                | Summe der<br>polnischen Ernte<br>in Zentnern                       | Anteil<br>der Rolnik<br>in Prozenten                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1911/12 | 19 070 273<br>20 299 767<br>19 897 993<br>19 900 480<br>22 402 307 | 1,9<br>4,5<br>8<br>8,8<br>11,2                                                                        |
| Jahr                                                | Summe der<br>polnischen<br>Bauernernte<br>in Zentnern              | Anteil der Rolnik<br>Von<br><sup>1</sup> / <sub>5</sub> der polnischen<br>Bauernernte<br>in Prozenten |
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10<br>1911/12 | 9 535 137<br>10 149 884<br>9 939 997<br>9 950 240<br>11 201 154    | 3,1<br>7,2<br>12,8<br>14,1<br>17,8                                                                    |
| Jahr                                                | Gesamtsumme des<br>geernteten Getreides<br>in Zentnern             | Anteil der Rolnik<br>in Prozenten                                                                     |
| 1906/07<br>1907/08<br>1908/09<br>1909/10            | 57 210 820<br>60 899 300<br>59 639 980<br>59 701 440               | 0,6<br>1,5<br>2,6<br>2,9                                                                              |
|                                                     | 67 206 920                                                         | 3,7                                                                                                   |

Tabelle XL. Kartoffeln.

| Jahr    | Summe<br>in Zentnern | 1 Ztr. zu<br>Mark | Wert<br>in Mark | Ernte<br>in Zentnern | Anteil<br>in Prozenten<br>bei <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>der Ernte |
|---------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         |                      |                   |                 |                      |                                                                        |
| 1906/07 |                      |                   |                 |                      |                                                                        |
| 1907/08 | 396 195              | 2,06              | 816 161,70      | 143 048 120          | 0,8                                                                    |
| 1908/09 | 160 847              | 2,05              | 329 736.35      | 151 469 340          | 0,3                                                                    |
| 1909/10 | 475 203              | 1,87              | 888 629,61      | 155 028 020          | 0,9                                                                    |
| 1911/12 | 209 776              | 2,71              | 568 492,96      | 140 550 300          | 0,4                                                                    |

Tabelle XLIa.
Umsatz im Regierungsbezirk Posen im Jahre 1911/12.

| Verein     | Eingang in<br>Mark | Ausgang in<br>Mark | Wie vielfach<br>ist der<br>Umsatz? <sup>1</sup> ) |  |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|
| Schrimm    | 1 118 121,51       | 1 088 090,18       | 8,28                                              |  |
|            | 827 809,37         | 805 576,37         | 5,82                                              |  |
|            | 1 388 609,12       | 1 417 063,94       | 10,14                                             |  |
|            | 1 722 343,13       | 1 753 711,06       | 5,74                                              |  |
|            | 1 236 382,44       | 1 258 175,77       | 6,22                                              |  |
|            | 1 134 162,83       | 1 159 301,47       | 9,5                                               |  |
| Zerkow     | 456 758,76         | 468 484,23         | 9,8                                               |  |
|            | 1 415 318,70       | 1 406 826,68       | 9,0                                               |  |
|            | 888 394,57         | 904 777,25         | 4,82                                              |  |
|            | 587 498,03         | 582 483,76         | 7,1                                               |  |
|            | 757 962,74         | 766 885,70         | 5,42                                              |  |
| Schmiegel  | 1 052 594,42       | 1 063 492,03       | 13,14                                             |  |
|            | 621 486,34         | 629 843,61         | 23,7                                              |  |
|            | 1 028 954,88       | 1 044 459,98       | 6                                                 |  |
|            | 229 297,97         | 227 114,68         | 6,9                                               |  |
|            | 963 365,72         | 972 551,38         | 12,8                                              |  |
| Storchnest | 172 477,20         | 180 079,79         | 4,05                                              |  |
|            | 199 390,35         | 202 607,72         | 3,23                                              |  |
|            | 300 506,35         | 304 812,56         | 6,3                                               |  |
|            | 483 437,13         | 496 093,06         | 7,1                                               |  |
|            | 1 733 536,49       | 1 716 457,45       | 10,50                                             |  |
| Czempin    | 744 094,04         | 753 415,36         | 9,25                                              |  |
|            | 372 134,74         | 375 292,88         | 7,4                                               |  |
|            | 427 530,11         | 416 753,31         | 13,34                                             |  |
|            | 1 477 598,65       | 1 503 182,06       | 18,14                                             |  |
|            | 424 404,63         | 423 769,73         | 6,97                                              |  |
| inne       | 531 810,29         | 525 883,56         | 11,1                                              |  |
|            | 429 513,97         | 437 705,29         | 16,2                                              |  |
|            | 267 606,94         | 273 065,01         | 9                                                 |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Höhe des Umsatzes ergab sich aus der Teilung der 2 mal Ausgangssumme dt rch die einfache Bilanzsumme des Jahres 1911/12.

Tabelle XLIb. Umsatz im Regierungsbezirk Bromberg

| Verein            | Eingang in<br>Mark | Ausgang in<br>Mark | Wie vielfach is<br>der Umsatz |  |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Mogilno           | 578 903,50         | 605 332,86         | 2,63                          |  |
| Bartschin         | 231 134,17         | 227 386,43         | 1                             |  |
| Pakosch           | 1 161 919,33       | 1 165 381,92       | 6,44                          |  |
| Znin              | 1 540 832,84       | 1 561 694,95       | 7,2                           |  |
| Exin              | 401 554,91         | 403 721,20         | 5,9                           |  |
| Lubasch           | 44 177,36          | 455 390,44         | 5,16                          |  |
| Strelno           | 1 260 870,03       | 1 215 858,72       | 4,16                          |  |
| Tremessen         | 567 028,88         | 556 453,49         | 3,77                          |  |
| Gnesen            | 1 422 802,06       | 1 449 116,93       | 18,5                          |  |
| Lobsenz           | 422 440,58         | 411 030,83         | 3,54                          |  |
| Nakel             | 1 271 693,25       | 1 283 831,39       | 6,57                          |  |
| Wongrowitz        | 1 242 834,11       | 1 270 777,49       | 17,56                         |  |
| Janowitz          | 842 330,88         | 861 630,90         | 7,0                           |  |
| Schokken          | 543 077,49         | 534 964,02         | 7,26                          |  |
| Witkowo           | 670 438,53         | 658 871,54         | 4,9                           |  |
| Krone             | 278 138,14         | 291 971,45         | 6,07                          |  |
| Hohensalza        | 1 137 811,50       | 1 153 184,16       | 9,7                           |  |
| RegBez. Bromberg: |                    | 14 106 598,72      | 6,2                           |  |
| Tabelle           | XLI c. Umsatz      | in Westpreusse     | n.                            |  |
| Flatow            | 304 326,60         | 308 277,77         | 3,9                           |  |
| Гuchel            | 746 862,39         | 736 901,70         | 8,19                          |  |
| Neumark           | 933 030,25         | 893 299            | 6,13                          |  |
| Vandsburg         | 266 950,94         | 255 676,44         | 5,24                          |  |
| Strassburg        | 1 231 620,19       | 26 582,32          | 0,15                          |  |
| Lessen            | 681 947,38         | 667 429,50         | 10,75                         |  |
| Dirschau          | 341 887,83         | 340 417,43         | 8,32                          |  |
| Schwetz           | 664 297,75         | 670 834,09         | 6,27                          |  |
|                   |                    |                    |                               |  |

Tabelle XLId.

| Summe: | 41 782 012,31 | 41 163 972,84 | 7, |
|--------|---------------|---------------|----|
|--------|---------------|---------------|----|

Tabelle XLIIa. Vergleich mit den deutschen Verbänden.

|                                                                                                | szeit         | er<br>er                                      | 1. 0                                                                                    | t in<br>rk                                           | Durchs<br>au       |                          | Gnthaben 1911<br>abgerundet<br>in Mill. Mark |                         | schnitt<br>uf |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Verband                                                                                        | Gründnngszeit | Zahl der<br>Mitglieder<br>Zahl der<br>Vereine |                                                                                         | Vereine Vereine Bilanz 1911 abgerundet in Mill. Mark |                    | 1 Verein 1 Mit-<br>glied |                                              | 1 Verein 1 Mit<br>glied |               |
|                                                                                                | -             |                                               |                                                                                         |                                                      | aogeru             | nuet                     | a ii                                         | aoger                   | unaet         |
| General verband:  Spa - und Darlehnskussen  Bezugsgenoss  Profinzial verein zu Königsberg (Be- | seit<br>1870  | 456 611<br>4 424                              | 4220<br>34                                                                              | 696,6<br>17,7                                        | 160 000<br>500 000 | 1 500<br>4 000           | 4,2<br>1,7                                   | 1 014<br>51 117         |               |
| zi.gsgenoss.)                                                                                  |               | 2 779                                         | . 9                                                                                     | 15,4                                                 | 1 900 000          | 5 000                    | 1,6                                          | 164 761                 | 605           |
| I eichsverband:<br>Zen raleinkaufs-<br>g noss. Posen                                           | 1871          | 12 738                                        | 6359 Sparg.<br>2021 Bezugs.<br>420 senstige Ge-<br>tridererk.<br>3545 Einzel-<br>mitgl. | 62,3                                                 |                    | 4 800                    | 12,7                                         |                         | 1000          |
| Dts h. Lagerhaus .                                                                             | 1901          | 246                                           | 147 Genoss.<br>99 Einzel-<br>mitgl.                                                     | 1,9                                                  |                    | 7 800                    | 0,5                                          | L.                      | 2032          |
| Lan iw. Zentraleink<br>u -verkaufsgenoss.                                                      | 1890          | 173                                           | 33 Sparg. 15 Bezugs. 6 sensige Getreidererk. 119 Einzelmitgl.                           | 1,2                                                  |                    | 6 900                    | 0,14                                         |                         | 849           |
| Vestpreussen: Lan iw. Kreisverein z Neumark                                                    | 1889          | 394                                           | 1 Bezugs.<br>4 sonstige Getreidererk.<br>386 Einzelmitgl.                               | 1,2                                                  |                    | 3 140                    | 0,060 702                                    |                         | 154           |
| Lan lw. Grosshan-<br>d lsg. zu Danzig .                                                        | 1909          | 250                                           | (237 Sparg.<br>2 Bezugs.<br>6 sonstige Getreidererk.                                    | 3,8                                                  |                    | 14 000                   | 1,5                                          |                         | 6000          |
| Ver and landw. Genoss. (Bezugs- genoss.) in Stettin                                            | 1889          | 11 731                                        | 22                                                                                      | 17,1                                                 |                    | 1 400                    | 0,66                                         | 30 300                  | 56            |
| Ver and landw. Genoss. (Bezugsgenoss.) in Posen.                                               | 1891          | 4 448                                         | 17                                                                                      | 4,1                                                  |                    | 930                      | 0,27                                         | 16 100                  | 61            |
| Ver and deutscher<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) in Posen.                                    | 1896          | 3 335                                         | 15                                                                                      | 4,3                                                  |                    | 1 200                    | 0,24                                         | 16 800                  | 72            |
| Get eideverkaufs-<br>g:noss.)                                                                  | 1895          | 8 591                                         | 46                                                                                      | 9,3                                                  |                    | 1 000                    | 0,56                                         | 12 200                  | 65            |
| Mül ereigenoss                                                                                 | 1892          | 1 363                                         | 16                                                                                      | 1,6                                                  |                    | 1 100                    | 0,20                                         | 12 700                  |               |
| Rol iik                                                                                        |               | 7 768                                         | 54                                                                                      | 11                                                   |                    | 1 500                    | 0,79                                         |                         | 102,25        |

Tabelle XLIIb. Bilanzsummen der deutschen Verbände.

| Tabelle XLIIb. Bilanzsummen der deutschen Verbände.          |                                                  |                            |               |                                      |                                       |                                      |                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Verband                                                      | Reservefonds<br>1911 abgerundet<br>in Mill. Mark | In Prozenten<br>der Bilanz | Eigen : Fremd | Gewinn<br>in Prozenten<br>der Bilanz | Verlust<br>in Prozenten<br>der Bilanz | Kosten<br>in Prozenten<br>der Bilanz | Immobilien<br>in Mark |  |  |
| Generalverband:                                              |                                                  |                            |               |                                      |                                       |                                      |                       |  |  |
| Spar- und Darlehns-<br>kassen                                | 20                                               | 2,9                        | 1:3,5         | 0,4                                  | 0,04                                  | 0,6                                  |                       |  |  |
| Bezugsgenoss                                                 | 1,4                                              | 8,2                        | 1:4           | 2                                    | 0                                     |                                      |                       |  |  |
| Provinzialverein zu<br>Königsberg (Be-<br>zugsgenoss.)       | 1,2                                              | 8                          | 1:4,3         | 1                                    |                                       |                                      |                       |  |  |
| Reichsverband:                                               |                                                  |                            |               |                                      |                                       |                                      |                       |  |  |
| Zentraleinkaufs-<br>genoss. Posen                            | 6,4                                              | 10,3                       | 1:2,2         | 4,1                                  | 0,1                                   | 5,9                                  |                       |  |  |
| Dtsch. Lagerhaus .                                           | 0,2                                              | 11,0                       | 1:1,5         | 3,5                                  |                                       | 11,1                                 |                       |  |  |
| Landw. Zentraleink<br>uverkaufsgenoss.                       | 0,15                                             | 12,6                       | 1:3           | 5,7                                  |                                       | 3,8                                  | 7 803 242             |  |  |
| Westprenssen:                                                |                                                  | - 1                        |               |                                      |                                       |                                      |                       |  |  |
| Landw. Kreisverein<br>zu Neumark                             | 0,09<br>(90 490)                                 | 7,3                        | 1:7,1         | 0,3                                  |                                       | 3,5                                  | 95 243                |  |  |
| Landw. Grosshan-<br>delsg. zu Danzig .                       | 0,01<br>(13 229)                                 | 0,3                        | 1:1,5         | 2,8                                  |                                       | 7,2                                  | 1 167 181             |  |  |
| Verband landw.<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) in Stettin    | 1,7                                              | 9                          | 1:6,2         | 2,1                                  | 0,1                                   | 4,3                                  | 1 852 942             |  |  |
| Verband landw.<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) in Posen .    | 0,19                                             | 4                          | 1:7,9         | 3                                    | 0,2                                   | 6,3                                  | 730 342               |  |  |
| Verband deutscher<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) in Posen . | 0,29                                             | 7                          | 1:6,9         | 3,4                                  | 0,1                                   | 7,7                                  | 717 514               |  |  |
| Getreideverkaufs-<br>genoss                                  | 0,5                                              | 5,7                        | 1:7,5         | 3                                    | 0,5                                   | 9                                    | 2 219 736             |  |  |
| Müllereigenoss                                               | 0,14                                             | 9                          | 1:3           | 4                                    | 1                                     | 3                                    | 765 221               |  |  |
| Rolnik                                                       | 0,8                                              | 7,6                        | 1:5,9         | 3,1                                  | 0,4                                   | 6,6                                  | 959 260               |  |  |
|                                                              |                                                  |                            |               |                                      |                                       |                                      |                       |  |  |

Tabelle XLIIc. Warenstatistik der deutschen Verbände.

| Verband                                                      | Düngemittel<br>in Zentnern<br>und Mark | Durchschnitt<br>auf 1 Verein | Durchschnitt<br>auf 1 Mitglied | Verkaufswert<br>der gelieferten<br>landw.<br>Bedarfsartikel |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| Generalverband:                                              |                                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| Zentralwarenin-<br>stitute                                   | 23 151 543 M.                          | 10 230,9 M.                  |                                |                                                             |  |  |
| Spar- und Darlehns-<br>kassen                                | 18 141 679 "                           | 4 298,9 "                    | 39 M.                          |                                                             |  |  |
| Bezugsgenoss                                                 |                                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| Provinzialverein zu<br>Königsberg (Be-<br>zugsgenoss.)       |                                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| Reichsverband:                                               |                                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| Zentraleinkaufs-                                             | 32 260 047 Ztr.                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| genoss. Posen                                                | 78 897 116 M.                          | 2 532,6 Ztr.                 |                                |                                                             |  |  |
| Dtsch. Lagerhaus .                                           | 1 210 000 Ztr.<br>3 838 126 M.         | 4 918,7 "                    |                                |                                                             |  |  |
| Landw. Zentraleink.<br>uverkaufsgenoss.                      | 1 030 927 Ztr.<br>2 196 951 M.         | 5 960,8 "                    |                                |                                                             |  |  |
| Westpreussen:                                                |                                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| Landw. Kreisverein<br>zu Neumark                             | 71 915 Ztr.<br>195 073 M.              | 182,5 "                      |                                |                                                             |  |  |
| Landw. Grosshan-<br>delsg. zu Danzig .                       | 1 004 800 Ztr.<br>2 790 111 M,         | 4 019,2 "                    |                                |                                                             |  |  |
| Verband landw.<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) in Stettin    | 3 935 928 Ztr.                         | 178 905,7 "                  | 335,5 Ztr.                     |                                                             |  |  |
| Verband landw.<br>Genoss. (Bezugs-                           |                                        |                              |                                |                                                             |  |  |
| genoss.) in Posen .                                          | 358 088 "                              | 21 064,0 "                   | 80,4 ,                         |                                                             |  |  |
| Verband deutscher<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) in Posen . | 296 252 "                              | 19 750,1 "                   | 88,8 "                         |                                                             |  |  |
| Getreideverkaufs-<br>genoss                                  |                                        |                              | , ,                            | 4 508 008 M.                                                |  |  |
| Müllereigenoss                                               |                                        |                              |                                | 1 783 881 "                                                 |  |  |
| Rolnik                                                       | 1 745 745                              | 34 230,2                     | 239 "                          | 2                                                           |  |  |

Tabelle XLIId. Warenstatistik der deutschen Verhände

|                                                                                 | Futtermittel                     | D      | urchs | chnitt    |                                                 | Durchschnitt |                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|
| Verband                                                                         | in Zentnern<br>und Mark          |        |       | Getreide  | auf auf<br>  Mitglied 1 Verein<br>  Ztr.   Ztr. |              | Kar-<br>toffeln<br>Ztr. |         |
| Generalverband;<br>Zentralinstitute<br>Spar- und Darlehns-                      | 27 030 071 M.                    | 11 944 | М.    |           |                                                 |              |                         |         |
| kassen                                                                          | 22 328 945 "                     | 5 291  | 27    | 48,8 M.   |                                                 |              |                         |         |
| Provinzialverein zu Königsberg (Bezugsgenoss.)                                  |                                  |        |       |           |                                                 |              |                         |         |
| Reichsverband;<br>Zentraleinkaufs-<br>genoss. Posen                             | 12 790 437 Ztr.<br>73 598 860 M. | 1 004  | Ztr.  |           | 10 097 757 Ztr.<br>84 804 344 M.                | 792          |                         | 683 462 |
| Dtsch. Lagerhaus .                                                              | 638 000 Ztr.<br>3 282 195 M.     | 2 548  | "     |           | 1 033 058 Ztr.<br>8 487 557 M.                  | 4199         |                         |         |
| Landw. Zentraleink<br>uverkaufsgenoss.<br>in Posen<br>Westpreussen:             | 180 449 Ztr.<br>1 184 519 M.     | 1 043  | 29    |           | 233 953 Ztr.<br>1 955 857 M.                    | 1352         |                         |         |
| Landw. Kreisverein<br>zu Neumark<br>Landw. Grosshan-                            | 60 193 Ztr.<br>410 915 M.        | 152,8  | 77    |           | 143 328 Ztr.<br>1 100 208 M.                    | 363          |                         | 125 408 |
| delsg. zu Danzig                                                                | 450 623 Ztr.<br>2 470 225 M.     | 1 802  | n     |           | 2 145 807 Ztr.<br>17 200 539 M.                 | 8583         |                         |         |
| Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) zu Stettin                                         | 852 900 Ztr.                     | 38 768 |       | 72,7 Ztr. | 3 363 725 Ztr.                                  | 286          | 152 897                 | 383 527 |
| Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) zu Posen                                           | 774 361 "                        | 45 544 | 77    | 174 "     | 340 970 "                                       | 76           | 20 057                  | 63 033  |
| Verband deutscher<br>Genoss. (Bezugs-<br>genoss.) zu Posen<br>Getreideverkaufs- | 252 940 "                        | 16 862 | "     | 75,8 "    | 705 657 "                                       | 211          | 47 044                  | 1 740   |
| genoss                                                                          | 848 226 "                        | 16 631 | ,     | 116 "     | 2 516 106 "                                     | 324          | 45 850                  | 209 776 |

| 142 Lagerhäuser<br>in Bayern 1910/1911 | Gerste . |     |    |    | Einkauf von<br>Getreide<br>311 397<br>270 114<br>602 811<br>718 076 | Verkauf<br>in Zentnern<br>293 125<br>261 280<br>576 700<br>688 183 |
|----------------------------------------|----------|-----|----|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                        |          | Sui | nm | e: | 1 902 398                                                           | 1 819 288                                                          |

#### Literatur.

- "Poradnik dla Spolek", Zeitschrift des polnischen Genossenschaftsverbandes.
- "Kuryer Poznanski", 1910-1912.
- "Oredownik", 1899.
- "Dziennik Poznanski".
- "Knpiec", Zeitschrift des Verbandes polnischer Kaufleute und Gewerbetreibende.
- "Przeglad Poznanski", 1848.
- "Przewodnik ekonomiczny", 1874.
- "Ekonomista", 1909, hierin Abhandlungen von Dr. R. RZEPNIKOWSKI über die Warenhäuser in Westpreussen und über die "Rolnik" von Professor KARL ZIMMERMANN.
- "Ziemianin", landwirtschaftliche Zeitschrift, Aufsätze über "Rolnik" von Dr. Glabisz.
- "Sprawozdanie Zwiazku Spôlek", Jahresbericht des polnischen Genossenschaftsverbandes "Roczniki Centralnego", Towarzystwa Gospodarczego, (Jahrbücher der Zentralvereine der Grossgrundbesitzer).
- "Jahresberichte der General- und der Reichsverbände".
- "Liga Polska", Posen 1848, Abdruck ans dem "Przeglad Poznanski" von August Ciezkowski.
- "O gospodarstwie finansowym. . . ." (Von den Finanzverhältnissen im Grossherzogtum Posen, Lissa 1855, W. WOLNIEWICZ).
- "Projekt Zalozenia Spólki Rolników". Ein Plan zur Begründung einer landwirtschaftlichen Genossenschaft. Vortrag gehalten am 22. Februar 1861 in Posen von W. WOLMIEWICZ.
- "O zakladanin u nas rozmaitych Spòlek ludowych". Von der Begründung verschiedener Genossenschaften. Vortrag gehalten auf dem Verbandstag 1876 von Lyskowski.
- "O znaczeniu i potrzebie n nas Banku Rolniczego". Von der Bedentung und Notwendigkeit einer landwirtschaftlichen Bank, Posen 1884, Lyskowski.
- "Raiffeisen i jego Spolki włoscianski", die Raiffeisenkassen, Posen 1882, von Dr. Rzernikowski.
- "O Spölkach systemn Raiffeisena i o zastosowanin go u nas", die Anpassung der Raiffeisenkassen auf die polnischen Verhältnisse. Vortrag gehalten auf dem Verbandstage 1880 von Dr. Rzeffenowski.
- "Die Schädigung des Handels in den Provinzen Posen und Westprenssen durch die staatliche Unterstitzung der landwirtschaftlichen Genossenschaften", Posen 1906, von Dr. HAMFE, Handelskammersyndiks.
- "Das Genossenschaftswesen und die Entwicklung der Preussischen Zentralgenossenschaftskasse", von Professor Sering in Thirls Jahrbüchern I., XXVI., 1897.
- "Das Genossenschaftswesen in Deutschland", Leipzig 1911, von Professor Wygodzinski.
- "Die nenere Entwicklung des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens", Hannover 1913, von Professor WYGODZINSKI.
- "Die Kornhänser und der Getreidehandel", München 1906, von Dr. LEONHARD.
- "Die Technik des internationalen Getreidehandels", Berlin 1908, von Dr. FRIDRICHOWICZ. "Der Getreidehandel in der Provinz Posen", Posen 1911, von Dr. HEDDINGER.
- "O spolkach handlowych", über Handelsgenossenschaften, Warschau 1861, von Falkenhagen-Zaleski.
- "O domach zlecen", über Kommissionshänser, Warschau 1861, von Falkenhagen-Zaleski.
- "Wysokie ceny plodow i Domy Zlecen", Kommissionshäuser und hohe Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, von Faleenhagen-Zaleski.
- "Zur Entwicklung des Genossenschaftswesens in Pesen", Tübingen 1912, von Dr. PAWLICKI. "Ein halbes Jahrhundert der polnischen Genossenschaften", Posen 1912, von TOMASZEWSKI, Verbaudsbankdirektor.
- "Das polnische Gemeinwesen", Leipzig 1910, von Professor L. Bernhard.

- "Kilka zdan o potrzebie działalnosci społecznej duchowienstwa", Posen 1906. Einiges fiber die Notwendigkeit sozialer Arbeit von seiten der Geistlichkeit, von Professor KARL ZIMMERMANN.
- "Ein Lebensbild des verstorbenen Anwalts Prälaten Wawrzyniak", Posen 1911, von Professor Karl Zimmermann.
- "Nasze nlomnosci narodowe i spoleczne". Unsere nationalen und gesellschaftlichen Fehler, Posen 1870, von MAXIMILIAN JACKOWSKI.
- "Luzne kartki", Erinnerungen ans dem Jahre 1848 von Szuman. "Zywot Marcinkowskiego", Lebensbild Marcinkowskis, von Dr. Zielewicz.
- "Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem", Lemberg 1903. Soziale und volkswirtschaftliche Zustände im prenssischen Anteil von Dr. Marchlewski.
- "Die Ostmark". Einführung in die Probleme ihrer Wirtschaftsgeschichte, Leipzig 1911. "Historya polityki narodowosciowej rzadu pruskiego wobec Polakow, Lemberg 1909. Geschichte der preussischen Polenpolitik von Professor В
- "Die Zuknaft Polens", Leipzig 1908, von Cleinow.
- "Der wirtschaftliche Wert der bänerlichen Kolonisation", Preussische Jahrbücher 1913, von S. Сиlapowski.
- "Obraz historyczny miasta Poznania", Geschichtsbilder aus der Stadt Posen, Posen 1838, von Lukaszewicz.
- "Grundriss der polnischen Verfassungsgeschichte von Professor Kutrzeela", übersetzt von Christiani, Berlin 1912,
- "Ksiega Kupiectwa i Przemysła polskiego w W. Ks. Poznanskiem", Adressbuch polnischer Kanflente nnd Gewerbetreibende in Posen, Poseu 1908.
- "Adressbuch des Getreidehandels", Berlin 1906, von Dr. WAAGE.
- "Ksiazka adresowa . . .", von B. und P., Posen 1909. Adressbuch polnischer Grossgruudbesitzer von Posen.
- "Güteradressbuch für Posen, Stettin und für Westpreussen", Stettin 1903, von Niefammer. "Zeitschrift für Saaten-, Dünger- und Futtermarkt", herausgegeben von Dr. Waage.
- "Berichte der Handelskammern und Landwirtschaftskammern für Posen nud Westpreussen". "Statistik für das dentsche Reich".
- "Statistisches Jahrbuch für den prenssischen Staat".
- "Gemeindelexikon für Posen und Westprenssen 1905/10".
- "Festschrift aus Anlass des 25jährigen Bestehens der Genossenschaften in Hessen 1898".
- "Schriften des Vereins für Sozialpolitik Band 74 1896": Landrat Seiden: "Der Personalkredit des ländlichen Kleingrundbesitzes in der Provinz Posen nud
- THIRL: "in der Provinz Westpreussen" in Band 74, 1896.

#### Lebenslauf.

Verfasser Zdzislaw Stanislaw Zefiryn Niklewski ist am 22. August 1885 in Inowraziaw-Hohensalza (Prov. Posen) geboren als Sohn des Kaufmanns Filip Niklewski und seiner Ehefrau Maria geb. von Dobiejewska. Er besuchte das humanistische Gymnasium seiner Vaterstadt, das er Ostern 1906 mit dem Zeugnis der Reife verliess, und studierte darauf an den Universitäten Leipzig, München, Marburg a. L., Berlin, Heidelberg a. N. Rechts- und Staatswissenschaften. Unter anderem besuchte er die Vorlesungen folgender Herren Professoren: Brentano, Bücher, Gothein, Schmoller, Sering, Wagner, Weber und nahm an den Seminarübungen folgender Herren Professoren teil: Gothein, Sering, Weber.

Allen seinen hochverehrten Lehrern erlaubt sich der Verfasser den verbindlichsten Dank auszusprechen.

# END OF TITLE